157 *lm*  Art. 157 lm



Xerokopieren aus konservatorischen Gründen nicht erlaub: Nur im Lesesaal benützbar

K

<36624673160018



<36624673160018

Bayer. Staatsbibliothek

Art 152 Cm

# Drei Dentmäler

# mittelalterlicher Materei

ans ben oberfächfifden Lanben,

nebst einem Anhang über zerftörte alte Malereien zu Jena.

Dit 11 lithographirten Tafeln und 66 Solgichnitten.

Motto: Bas bu ercebt von beinen Batern haft, Erwirb es, um es zu befigen.

(Fauft.)

Ein Beitrag zur Runft = Archäologie ber oberfächfifchen Lande

Dr. Friedrich Klopfleifd,

Privatbecenten an ber Universität Bena und Mitglieb bes Bereins für thurmgifde Gefciete und Alterthumetunbe.



Leipzig,

Verlag von Ambr. Abel.

99

Dig reday Googl

# Drei Denkmäler

# mittelalterlicher Malerei

aus den oberfächfischen Landen,

nebst einem Anhang über zerftorte alte Malereien zu Jena.

Mit 11 lithographirten Tafeln und 66 Bolgichnitten.

Motto: Was Du ererbt von beinen Batern baft, Erwirb es, um es zu befigen. (Fauft).

Gin Beitrag gur Runft : Archaologie ber oberfachfifden Lande

v o u

Dr. Friedrich Alopfleisch, Privatbocenten an ber Universität Icna und Mitglied bes Bereine fur thuringifde Gefcichte und Atterthumatunbe.

Leipzig, Tena

Verlag von Ambr. Abel.

W6-43/1123

Date and Google



Beimar. - Bof . Budbruderei.

#### Vorwort.

Da bisher aus ben oberfächsischen Landen verhältnismäßig nur wenige Denkmäler mittelalterlicher Malereien bekannt geworden sind, so schien es mir nicht ganz überstüssig, die geringe Zahl der bekannten um einige von mir aufgesundene zu vermehren. Nur auf einen verhältnismäßig kleinen Kreis dieser Lande waren bisher meine Nachsorschungen beschränkt, und außer den in diesem Schristchen mitgetheilten Denkmälern sind mir auch noch andere gleichzeitige bekannt geworden, deren nähere Untersuchung und Beschreibung ich mir jedoch noch aussparen mußte.

Die Beschreibung der alten Glasmalereien zu Beitsberg, die den ersten Abschnitt dieses Schristchens bildet, habe ich bereits der Hauptsache nach in meiner Dissertation "De duadus vetustissimis picturis vitreis in templo S. Viti in vico Veitsberg prope Weidam sito" Jenae 1859 gegeben, da ich jedoch wünsche, daß diese werthvollen Glasmalereien in einem weiteren Kreise bekannt werden, als dies durch jene lateinisch geschriebene akademische Dissertation möglich war, so gebe ich hier die Beschreibung derselben Bilder in deutscher Bearbeitung.

Die Art ber Behandlung bes Materiales bieses Schriftchens bedarf vielleicht einer Erklärung: ich habe in ben erläuternden Theilen besselben Manches, was dem Kenner von Fach geläufig ist, erwähnen muffen, da das Schriftden auch gern Denen das volle Berständniß der betreffenden Denkmäler erzichließen möchte, welche in deren unmittelbarer Nähe leben und sich für sie interessiren, ohne gerade mit speziellen kunftgeschicht- lichen Studien sich zu beschäftigen. Dürfte dies doch am geeigenetsten sein, auf eine schonende Behandlung und überwachung der betreffenden Denkmäler bei Denen, die ihnen örtlich am nächsten stehen, hinzuwirken. —

Möge dieser kleine anspruchslose Beitrag zur Kunstarchäologie der obersächsischen Lande auch dem allgemeineren Gesichtspunkte der deutschen Kunstgeschichte nicht ganz unwillkommen sein!

Forsthaus Bobenschwende am Sarz, ben 18. März 1860.

Dr. fr. Klopfleifd.



Die Kunstgeschichte Thüringens, die sich in keiner Weise von der der gesammten sogenannten obersächsischen Länder trenenen läßt, und die Kenntniß der in diesem unsren heimathlichen Lande vorhandenen älteren deutschen Kunstwerke ist noch so lückenhaft, daß ich es zu unternehmen wage, einen kleinen Beitrag zu der kunstgeschichtlichen Kenntniß der obersächssischen Länder zu geben, der in den Resultaten der Durchsorschung einzelner Distrikte unserer Heimath besteht und zunächst sich auf die ältesten Spochen der deutschen Malerei beschränken soll, woran ich noch einige literarisch überlieserte Nachrichten über alte Malerein in Jena selbst anknüpse, welche letzteren ich aus unsres Abrian Beier's hinterlassenen, theils gedruckten, theils ungebruckten Schriften\*) schöften.

Freilich begegnen wir in jener frühen Zeit ber beutschen Malerei keinen Werken, die nach unseren heutigen Begriffen Unspruch auf wirkliche Schönheit machen könnten, ein Lob, das für jene Zeit nur Werken der Architektur gespendet werden kann, dennoch gewährt es ein lebendiges Interesse, die deutsche Kunst und mit ihr die Malerei in ihrem Entwickelungs-laufe zu verfolgen, zu sehen, wie sie sich allmählig von den vielen Schranken, die ihr der geringe Bildungsgrad des Volkes auferlegte, mit dessen wachsender Bildung ebenfalls Schritt für

<sup>\*)</sup> Gebrudte Schriften: Architectus Jenensis 1681; Geographus Jenensis, 2. Auflage 1672. Ungebrudt: Annalen von Jena u. a. m.

Schritt freier macht und wenigstens darnach ringt, die Beale, die das Bolf lebendig und gländig im Gerzen trug, auch außerlich in schöner Form zur Erscheinung zu bringen.

Ein eigenthümliches Interesse gewährt die Betrachtung deutscher Malereien aus jenen fernen Zeiten, da in Deutschland die Kunst der Malerei noch im Wesentlichen als eine erst mit dem Christenthum von außen hereingebrachte Pflanze anzusehen ist, die in dem neuen Boden erst Wurzeln schlagen und aus ihm erst Kräste zu selbständigem Gedeihen saugen mußte; so unerquidlich auch für ein gedildetes Auge der Zestzeit jene Schöpfungen sind, so muß sie doch der Kunsthistoriker sehr werth halten, weil bereits in den Kunstschöpfungen jener Zeiten sich der Einsluß des deutschen Wesens innerhalb der fremden Form geltend macht und letztere in einer das germanische Wesen bezeichnenden Weise mehr oder weniger umbildet.

Bon beutscher Kunst pflegt man meist erst vom Beginn ber Christianisirung Deutschlands an zu sprechen. In der That aber sind wir berechtigt, von einer frühgermanischen, in das graue Heidenthum zurückreichenden Kunst zu reden. Es ist nämlich die Kunst der Tektonik, d. h. die bauliche und geräthbildende Werkthätigkeit, in so weit sie nicht allein dem blosen Bedürsnisse dient, sondern sich zur Kunstsorm zu erheben strebt, welche von unsern heidnischen deutschen Borsahren schon sleißig geübt wurde, und in welcher Kunstweise die Fäden sämmtlicher bildenden Künste sich anknüpfen. Auch die Kunst der Malerei nimmt hier, wenn auch natürlich in sehr beschränkter Weise, ihren Ansang in der Zeichnung ganz einsacher Ornamente, welche letztere sämmtlich ihre Borbisder in der Natur, am Menschen selbst und in bessen von ihm selbst gestalteter Umgebung haben.

Selbst an dem einsachsten Geräth aber vermag der menschliche Geist seinen künstlerischen Sinn zu bethätigen, indem er das mechanisch nothwendige Gerüst, das die Befriedigung des Bedürfnisses, dem das Geräth bestimmt ist, ermöglicht, nur als den realen Grund und Boden betrachtet, auf welchem das Geräth ein ideales, gewissermaßen sich selbst gestaltendes und formentwickelndes Leben anhebt.

So genügt ig 3. B. in medanischer Sinsicht für ein Trintgerath vollkommen die Form eines unten geschloffenen Cylinders; icon freilich ift biefe Form noch feineswegs zu nennen. Bu ben mechanisch nothwendigen Erforderniffen eines Trinkgefages gehört also noch nicht die Sonderung deffelben in verichiedene Glieder als Fußgeftell, Bauchung, Bals, Randumbieaung u. f. w. Denn ob das Gefaß am Boben einfach abgeflächt ift, oder ob es einen besonderen Jug, eine Bafis bilbet, ift in Unfebung bes allgemeinen Zweckes eines Trinkgefäßes gang gleichgiltig; will baffelbe aber, über bas blofe Beburfniß fich erhebend, fünstlerische Form annehmen, jo verlangen wir organifche Gliederung beffelben in einzelne Theile, welche bie einzelnen Wesenheiten, die den Begriff des Trinkgefages ausmachen, gefondert gur Erscheinung bringen, aber auch zu einem geschloffenen Gangen vereinigen, Go find an einem folden Befafe Theile ju unterscheiben, Die bem ficheren Steben, andere. bie ber Aufnahme bes fluffigen Getrantes, andere, die bem Ausgießen deffelben, noch andere, Die der Sand : oder Mundberührung bienen follen. Erft badurch, baf biefe einzelnen Wesenheiten, die gusammen ben Begriff eines Trinkgefäßes ausmaden, fich zu einzelnen Gliebern an bem gu fertigenben Befafe gestalten, biese einzelnen Glieber aber fich auf einander beziehen, unter einander in Wechfelwirfung treten, entfteht ein fünstlerisches Ganges. Gin ftarres, leblofes Material aber, wie das ift, woraus das Gerath gebildet wird, tann fich unmöglich felbft gliedern und feine Theile in Wechselwirkung bringen. Der Shein von felbittbatiger Bechielwirkung und Leben wird baber vom Rünftler bem Gerath nur angebichtet, indem er beforativ Formen, die der organischen lebendigen Welt entlehnt find und bem Ausbrud von Lebensthätigkeit bienen, auf fein Runftobjett überträgt, und zwar fo, bag die einzelne übertragene Form an ber Stelle, wobin fie ber Runftler verfett, ftets ben Schein ber Lebensthätigkeit bervorruft, welcher fie in ber lebenbigen organischen Welt Ausbruck war. Go fagen wir g. B. vom Blumenblatt, beffen Spite ber Ginwirkung bes Lichtes folgend, bem himmel jugekehrt ift, es ftrebe aufwärts. Trage ich nun

bas Bild aufwärts gerichteter Blätter auf ben Theil eines Befages über, fo bichte ich biefem eine aufftrebende Richtung an. Bie ferner in der Natur der Thierfuß bem Rorper die freie Beweglichkeit auf bem Boden, Die Beranderung bes Orte ermoglicht, fo bichte ich einem Gefäße, wenn ich feine Bafis nach bem Bilbe eines Thierfufes' gestalte, ben Schein an, bag es feine Stellung im Raum verandern fonne, und werde alfo biefes Symbol bei allen ben Berathen mit Recht als Rufgeftell anwenben, welche beim gewöhnlichen Gebrauche von Ort ju Ort bewegt zu merben pflegen, mabrend baffelbe Sombol in tektoni= icher Beziehung ganglich widerfinnig bei Gerathen in Anwendung fame, die nicht bestimmt find, im Gebrauche den Ort ju veranbern, fondern an Ort und Stelle ju bleiben. Auf diefem Wege hat fich die Tektonik eine eigenthumliche fymbolische Bilberfprache geschaffen, in beren sinnvoller Anwendung fie fich als Runft bethatigt. - Leicht wird man einsehen, wie in diefer Runft ber Tektonik bie erften Reime ber Architektur in weiterem Ginne, ber Blaftit und Malerei ichlummern. Die Arditeftur felbit ift nur ein Ameig ber Tektonik und es liegt in ben technischen Schwierigkeiten, mit welchen fie ju tampfen bat ber Grund, baß fie in der Runftentwickelung eines Bolfes fpater an ben Tag tritt als die übrigen Zweige der Tektonik, welche vielmehr die Lebrmeifter find, an welchen fich die Architektur allmählig beranbildet, ju beren erfter Geftaltung jene ihre gange eigenthumlich entwidelte Formensprache bingubringen, welche in frubefter Beit ftets bas Refultat ber nächsten Umgebung bes Menschen ift. Die Blaftit nimmt ebenfalls icon in ber Tettonit ihren Unfang, und zwar liegen ihre erften Reime ebenfowohl in ber Daffengliederung der Gefage und Berathe, als auch in der beforativen Charakteristik ber Ginzelglieber, sobald lettere nicht blos in eingerigten Umriflinien, fonbern in voller forperlicher Rachbildung gegeben wird, wie g. B. bei Schnuren, Berlenreiben, Thierfüßen, bei bem ben alten Germanen febr beliebten Symbol bes meiblichen Bufens u. f. w. - Die Anfange ber Malerei aber liegen in jener am häufigsten vorkommenben Art ber tektonischen Charakteristit verborgen, die ihre beforativen Formen

nur in mit spigen Instrumenten eingerigten Umrifilinien giebt, welches ein rein zeichnen bes Berfahren ist. Auch die Charakteristif durch Farben ist bei Waffen, Geräthen und beren Berzzierungen bereits in den altesten Beiten vorhanden gewesen.

Wie in Thüringen überhaupt häufig, so sind auch in der Umgegend von Zena öfters tektonisch verzierte Gefäße, Waffen und Schnuckgegenstände als Zeugnisse für die tektonische Kunsttätigkeit der frühesten Bewohner unsres schönen Saalthales zu Tage gefördert worden. So am Ende des vorigen Jahrhunderts im jehigen Krinzessinnengarten dei Jena, im Jahre 1811 bei Dornburg, 1813 bei Kleinromstedt; auch mir selbst wurde auf den verschiedensten Punkten des Saalthales um Jena und in der Gegend hinter dem Ettersberge dasselbe Glück zu Theil.

Bei genauerer Betrachtung bieser Alterthümer ergiebt sich, daß die Anwendung der freilich sehr einsachen Symbole, die dem Ausdrucke tektonischer Wesenheiten dienen sollen, meist eine überraschend klare und richtige ist. So wird 3. B. der oberste Theil eines offenen Gesäßes häusig entweder durch eine kronensartige Auszackung als das letzte frei aufstrebende krösnende Glied oder durch eine angebildete schurenartig gestrehte Verzierung als der um die Öffnung des Gesäßes sich herumwindende Rand desselben, oder durch eine angebildete Raht von Nadelstichen als Saum des Gesäßes bezeichnet.

Alle Einzelnheiten aufzugahlen, wurde mich hier zu weit führen, indem dies eine besondere Abhandlung erfordert; ich begnüge mich daher für diesmal damit, nur ein Beispiel hervorzuheben.

An ben bei Romstedt gefundenen Gefäßen sind drei Theile unterschieden: der Gefäßbauch, der sich einschnürende Gefäßbals und der ausgeschweifte Gefäßrand. Das eine dieser Gefäße hatte sogar als viertes Glied drei einzelne Füße zur Basis. Der ausgeschweifte Rand ist bei keinem dieser drei Gefäße besonders verziert. Die Einschnürung des Halfes ist dei allen dreien durch das Symbol einer ihn umwindenden Schnur bezeichnet, die bei dem einen nur einsach an der tiefsten Stelle der Einschnürung

sich befindet, bei den beiden anderen aber in mehreren Reihen über einander den ganzen Hals, gewissermaßen als Halsdand umwindet, zugleich die horizontale Richtung der Einschnürung versinnlichend. Diese Berzierung ist als Zeichnung eingerist. Der Gefäßbauch, der unterhalb des Halss beginnt und dis zum Boden des Gesäßes reicht, ist bei dem einen derselben durch einen rund herumlaufenden Kragen blattähnlicher dreieckiger Zacken, deren Spigen abwärts gerichtet sind, als ein dem Boden zustrebendes Glied bezeichnet. Auch diese Berzierung besteht in eingerister Zeichnung. Dasselbe wird auf gleiche Weise durch ein anderes Symbol bei den zwei übrigen Gesäßen ausgedrückt. Hier nämlich wird der untersten schnurähnlichen Halsverzierung ein Symbol angesügt, das eine Kette von einzelnen länglichen, gebogenen Thierzähnen darstellt, wie sie unstre heidnischen Vorfahren als Schmuck zu tragen pssegten.

Das Angeführte möge genügen, die Art des tektonischen Kunstsinnes unfrer heidnischen Vorsahren anzudeuten. Freilich kann das Vorgeführte nicht im Entserntesten eine Vorstellung geben von dem großen Neichthum an tektonischen Symbolen, die zu dekorativer Charakteristik der einzelnen Wesenheiten der Gefäße, Geräthe und Wassen verwendet wurden, in deren Nannigsaltigskeit sich bereits die erste Anlage für die reiche Formenabwechselung kund giebt, die an späteren deutschen mittelalterlichen Bauswerken so auffallend bervortritt.

Für die Anfänge der heidnisch-deutschen Maserei im Besonderen, ist nicht ohne Bedeutung die Stelle des 6. Capitels in des Tacitus Germania, wo es von den alten Germanen heißt: "Statt all des prahlenden Kriegsschnuckes unterscheiden sie nur die Schilde durch die erlesensten Farben."\*)

Denn wenn man auch hier nicht im Entferntesten an eine bereits ausgebildete Geraldit bei den alten Tentschen zu benken hat, so geht doch sicherlich aus dieser Stelle hervor: 1) daß sie den Gebrauch der Farben zum Zwecke des Bemalens kannten;

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Cap. 16 über ben Schmud ber Banfer.

2) barf man mit Sicherheit annehmen, daß ber Ausbrud bes Tacitus: "mit den erlesensten Karben" fich nicht auf die Bemalung mit nur einer Karbe begieben tonne, benn mas follte fonft ber Superlativ bedeuten? Bielmehr fann biefer Ausbruck nur die Bedeutung haben, daß bie alten Germanen fich bei ber Bemalung des Schildes meift mehrerer Farben bebienten, die nicht nach blindem Aufall durch einander angewendet murben. fondern mit Berüchichtigung entweder eines gunftigen Ginbrudes auf bas Auge bes Beschauers, ober in Rudficht irgend welcher fymbolischen Bebeutung, nach welcher die Karben als bestimmte Abzeichen einer Berion ober Kamilie ober Nation gewählt mur-Rebenfalls lag in einer folden mablerifden Anwendung ber Farben ein fehr wichtiger Reim für die Ausbildung ber Malerei als Runft verborgen, die noch in beibnischer Zeit eine gewiffe Eigenthumlichteit der Ausbildung erlangt haben muß, wenigstens in ornamentaler Beziehung, wie bie nordischen Runenfteine mit ihren arabestenartigen Bandverschlingungen und ebenso viele dekorative Eigenthümlichkeiten ber frühesten driftlich= germanischen Architektur beweisen, bie nicht antiken, fonbern offenbar beimischen Borbilbern entlebnt find. Leider aber ift nichts von farbiger Bemalung aus jener Zeit erhalten, fo baß wir nach erhaltenen Reften über bie Beife ber beidnischen Da= lerei, wenn wir ihr biefen Namen geben wollen, etwas Bestimm= tes ausfagen konnten. Um fo mehr muß uns aber jene Stelle bes Tacitus in Ehren fein, die uns wenigstens ben Gebrauch ber Farben als Zierrath ber Schilde bofumentirt. -

Benden wir nun aber unseren Blid jener Zeit zu, da das Christenthum allmählich in unsere Heimath vorgedrungen war und mit seinem helleren, wärmeren Lichtstrahl die zwar tiefsinnigen, aber dustren, nebelhaften Gebilde altgermanischen Heidenthums verscheuchte.

Ich hoffe, daß die wenigen neuentbeckten Gemälde, die ich zu den bereits bekannten mittelalterlichen Malereien unfrer heimath hinzusüge, nicht ohne allgemeinere Bedeutung sein werden. Denn obwohl die Forschungen auf dem Gebiet der deutschen Kunftgeschichte schon sehr weit vorgeschritten sind und man sich

icon berechtigt glaubte, eine allgemeine beutsche Runftgeschichte aus ben gewonnenen Resultaten gusammenstellen gu burfen, fo fann boch unferer Ansicht nach, Diefer Ban nicht eber gur Bollendung gedeiben, bevor nicht alle Landstriche Deutschlands in gleichmäßiger und erschöpfender Beife nach den vorhandenen älteren Dentmälern beutider Runft burchforicht find. Denn die einzelnen Erscheinungen in ber Runftgeschichte find nicht für fic allein zu betrachten, fondern in bem Rusammenhange mit bem Gangen, und die Gigentbunlichkeiten mancher einzelnen Ericheinung finden ihre Erklärung erft, wenn man alle bie gaben entbedt bat, die fie mit bem Gangen verweben. Das Gange besteht ja erst aus ben einzelnen Saben. Überblicken wir aber die beutschen Lande, so entbeden wir für die Renntniß ihrer gemeinichaftlichen Runftgeschichte noch große Luden. Am beften befchlagen ift unfere Renntnig von ben Dentmalern ber Architektur, weniger gut von benen ber Malerei, am wenigsten aber unfere Renntniß der Sculpturdenkmäler. Der größere Theil Norddeutschlands und Oftreichs und ein gutes Stud Mittelbeutschlands ift für die Geschichte der Malerei und Skulptur fast noch eine terra incognita zu nennen, wenn auch im Ginzelnen sich jest viele tüchtige Kräfte ber Erforschung und Bermerthung ber Runfibentmaler biefer Lander widmen.

Auch die Landstriche, die man mit dem Namen der "Obersfächsischen Länder" zu bezeichnen pslegt, sind für die deutsche Kunsigeschichte noch nicht allseitig durchforscht und ausgebeutet. Am meisten ist hier wieder auf dem Gebiete der Architektur gesichehen durch Puttrichs höchst verdienstvolles und umfassendes Werk: Denkmäler der Baukunst in den obersächsischen Ländern, obwohl auch hier noch manche Ergänzung und nach dem heutigen Standpunkt der kunsthistorischen Wissenschaft auch manche Berichtigung nothwendig erscheint. Für die Kenntnis der alten Walerei und Skulptur hingegen sehlt es noch an genügender Durchforschung dieser Länder und an einem umfassenden Werke.

Unter folden Umständen ift es freilich leicht erklärlich und verzeihlich, wenn man in Kugler's Gefdichte ber Male-

rei\*) über ältere Malereien aus unfren obersächsischen Ländern, die Memleber Bilbef ausgenommen, fast weiter nichts findet als die Worte: "Bon Leistungen etwaniger Borgänger des Lukas Cranach ist wenig bekannt; doch sinden sich einige Werke, die auf eine weitere Verbreitung der Kunst in Sachsen und den benachbarten Gegenden zu Anfange des 16. Jahrhunderts schließen lassen."

Sollten aber wirklich biese obersächsischen Länder, aus deren Schoose während der romanischen Kunstepoche so wichtige und ausgezeichnete Denkmäler der Architektur und vorzüglich der Skulptur emporsproßten, in der Malerei dis zu den Zeiten Lukas Cranachs des Alteren, der noch dazu ein Franke war, so ganz ohne Zeugen einer erwähnungswürdigen und selbständigen Thätigkeit auch auf diesem Gebiete der Kunst sein?

Diese Frage warf ich mir auf und um sie mir zu beantworten, forsche ich seit zwei Jahren nach Denkmälern der Malerei in den obersächsischen Ländern. Bieles habe ich gefunden, bisher gänzlich unbekannt und zum Theil sehr der Beachtung werth, mehr noch hosse ich zu sinden. Allgemeinere Resultate werden sich erst ausstellen lassen, nachdem alles vorhandene Material bekannt geworden sein wird.

Für diesmal begnüge ich mich, einige neuerdings von mir entdeckte Denkmäler der ältesten beutschen Malerei aus unfrer Heimath der öffentlichen Kenntniß zu übergeben.

Die ältesten bisher in ben obersächsischen Ländern bekannten Reste von Malereien sind die an den Pfeilern der Arppta der Klosterkirche zu Memleben befindlichen \*\*), gegenwärtig fast ganz zerstörten Fürstendilder. Sie gehören höchstens dem Ende des 13. Jahrhunderts an und ihr Stil ist der der frühesten Periode der germanischen Kunstepoche.

<sup>\*)</sup> Rugler, Geich. ber Malerei, 2. Aufi., umgearbeitet von 3. Burdbarbt, B. II, G. 251.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. F. Rugler, Rleine Schriften, I, 174 und 508; Rugler, Geich, ber Malerei, 2. Aufl B. I. S. 202, und L. Puttrich, Denkmale ber Baufunft bes Mittelalters in ber fonigs. preuft. Proving Sachfen, 3. und 4. Liefer. u. a. D. —

Ich bin jedoch so glücklich gewesen, sowohl Reste älterer Malereien als diese sind, als auch nur um weniges jüngere aufzusinden. Um das älteste dieser Denkmäler zu betrachten, wenden wir uns nach

### I. Veitsberg,

einem Dorfe in der Nähe der Stadt Weida, im Neustädter Kreis des Großherzogthums Weimar gelegen. Wir treten in die alterthümliche Dorffirche ein und gewahren an zwei Fenstern des Ebores Glasmalereien. Was

#### 1. die Örtlichfeit

anbetrifft, fo fällt es bier alsbald auf, bag ber Chor im gothis iden Bauftil gebaut ift, mabrend die meiften übrigen Theile ber Rirche romanischen Stiles find. Das Fenfter auf ber Gubseite bes Chores, in welchem die eine größere Glasmalerei (Taf. I ber Abbildungen) fich befindet, zeigt mitten im Gipfel feines Magmertes die Form eines leeren, nicht von Baffen ausgefüllten Kreises. Da burd biefes offne Medaillon die Glasmalerei bindurchleuchtet, fo fieht man leicht ein, daß um ber letteren willen, diese ungewöhnlichere Form gewählt ift. ferner biefe Glasmalerei nicht, wie es allgemein üblich war, in den fteinernen Rahmen mittelft einer bolgernen Ginfaffung ein= gefügt \*), sondern ba die Glastafel größer ift als die Offnung bes Medaillons felbft, fo ift jene von außen mittelft metallener Stifte por bas Fenfter befestigt. Sieraus ift erfichtlich, bag bie Blasmalerei nicht urfprünglich hierher bestimmt gewesen ift, fonft würde fie ficherlich erft in ben üblichen Solgrahmen eingefaßt und nicht por das Kenfter, sondern in die Mitte bes von innen und außen nach der Mitte zu eingeschrägten Medaillons eingefügt worden fein. Bielmehr icheint es, daß das Glasbild erft nachträglich hier befestigt und zu diesem Zwede bas Magwert

<sup>\*)</sup> Bergl. Theophili Presbyteri diversarum artium schedula (Leffings Berte, herausgez, von K. Ladmann, Leipzig 1856, B. 10, S. 405); es heißt hier, wo von der Befestigung der Fenster die Rede ist: Cap. de simplicibus fenestris . . . . et solida ex utraque parte, circumpone ligna clavis sirmata et confige udi volueris.

des Fensters erst seine jetige Gestalt erhielt. Wie aus dem Folgenden erhellen wird, sind hinreichende Gründe vorhanden, welche das Vild der romanischen Aunstepoche zuweisen; es ist daher zu vermuthen, daß es der alten romanischen Kirche entstammt und zwar sehr wahrscheinlich dem alten Chore, da dies der Ort zu sein pslegte, wo man Glasmalereien vorzugsweise gern andrachte; nach dem wohl gegen Ende des 14. Jahrhunderts ersolgten Neubau des Chores ist das Vild dann nachträglich wieder in dem neuen Chore angebracht worden.

Eine zweite Glasmalerei (Taf. II ber Abbild.) befindet sich im mittleren Fenster bes östlichen Chortheiles und ist diesem mitten in das gewöhnliche ungefärbte Glas eingefügt mit noch anderen einzelnen farbigen Bruchstücken, die anderen nicht mehr vorhandenen Bildern angehört zu haben scheinen, jedoch geschah dies jedenfalls von unkundiger Hand, denn selbst bei dem zussammengesetzen Bilde ist der linke Arm falsch angesetzt, obwohl nach Analogie des rechten leicht zu sehen ist, wie die Lage der beiden betressenden Armstücke sein mußte.

Auch an anderen Fenstern der Kirche sehen wir hin und wieder einzelne blumenartige Berzierungen eingefügt, die zum Theil aus der Zeit des Reubaues der Kirche zu stammen scheinen, die aber auch zu unbedeutend sind, als daß sich irgend etwas über sie sagen ließe.

Der ältere romanische Theil ber Kirche zeigt Formen, die auf eine noch frühe Zeit des romanischen Baustiles hinweisen. An verschiedenen Stellen sind auch noch Kreuzgewölbe von schon entwickelterer Form vorhanden. Die Form der Pfeiler aber, die Profilirung der einzelnen Glieder und die rohephantastischen UnholdeFiguren, die die Halbsäulchen an den Ecken der Pfeiler krönen, tragen ein so altes Gepräge, daß man diese Theile entschieden wenigstens noch dem Ausgang des 11. Jahrhunderts überweisen muß, hierfür sinden sich denn auch Anhaltepunkte.\*) Die

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. 3. Müller, Staatsfabinet, Bb. III, Cap. 5, S. 199 und folg. — Bas fich über bie Geschichte biefer Kirche in ber Form schriftlicher überlieferung sinbet, trögt einen ziemlich mythijchen Charafter au sich, bennoch

Kirche St. Beits zu Beitsberg, die alteste Kirche des Boigtlandes, ift im Jahre 974 von einem Grasen Aribo und bessen Gemahlin Willa gegründet, balb darauf, im Jahre 976 von den Sorben wieder zerstört worden; wieder hergestellt aber wurde sie von Heinrich dem Frommen, dem ersten bekannten Boigt von Beida, der zugleich die Boigtei Gera mit verwaltete. Er lebte gegen das Ende des 11. Jahrhunderts \*) unter Kaiser heinrich dem vierten, dem er treu ergeben war; auch wird er kaiserlicher Marschall genannt. \*\*).

Bon späteren Schickalen ber Kirche ist nichts bekannt, obwohl beutlich zu sehen ist, daß sie auch späterhin wieder umfalsenden Beränderungen ausgeseht gewesen ist, denn der ganze Chorbau gehört der mittleren Beit des gothischen Baustiles an und auch andere Theile der Kirche sind ebenfalls nicht in der Ursprünglickeit des romanischen Stiles erhalten, sondern mehrsach umgebaut worden.

Die Kirche enthält übrigens außer ben zu besprechenen Glasbildern noch eine bebeutende Anzahl von Denkmälern altweutscher Kunst: Holz- und Steinskulpturen aus romanischer, gosthischer und nachgothischer Zeit, zum Theil von nicht geringem Interesse, deren Besprechung aber für diesmal noch aufgespart werden muß. Auch von alten umfassenden Wandmalereien sind noch Spuren vorhanden. Die wichtigsten Reste davon sind die Malereien an dem rundbogigen Triumphbogen der Kirche, der das Chor von dem Mittelschiff scheidet. Hier ist das jüngste

ftugen fich jene Übertieferungen ohne Zweifel auf irgend eine historische Grundlage, inbem die einzelnen Thatfachen mit großer Genauigkeit und Bestimmtheit angeführt werden. Sie scheinen aus einer Alosterchronit, welche ursprünglich lateinitig geschrieben war, geschöpft zu sein. Die Urtunde, welche im Archiv zu Weimar ausbewahrt wird, ist eine Abschrift, entweber einer beutschen Übersetzung bes lateinischen Originales, ober eines beutschen Auszuges aus letzterem.

Bergl. auch R. A. Limmer, Boigtlanbifde Gefdichte, Gera 1825, Bb. I, S. 3, 127, 144, 229.

<sup>\*)</sup> Bergl. A. A. Limmer, Boigtlanbifche Geschichte, Bo. I, S. 232, wo es laut Urfunde heißt, daß heinrich ber Fromme, Boigt von Weiba im Jahre 1082 ben herrn von Tossen mit Konneburg belehnte.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. R. M. Limmer ac. wie oben, B. I. S. 144.

Gericht dargestellt; der Ursprung dieser Malerei reicht vielleicht noch in die romanische Kunstepoche zurud, leider jedoch läßt eine neuere sehr schlechte Übermalung vorläufig nicht zu, ein bestimmtes Urtheil zu fällen.

Doch wenden wir une nun ju ben Glasgemalben felbft.

#### 2. Beidreibung.

Das medaillonformige Glasgemalbe an ber Gubfeite bes Chores, welches Taf. I ber Abbilbungen perkleinert wieder giebt, halt 2 Fuß im Durchmeffer. Bon ber Mitte bes untern Saumes bes Bilbes an, feben wir einen pflanzenartigen Stamm aufwärts fteigen, ber fich alsbald in zwei Ranten verzweigt, ipmmetrisch nach rechts und links bin verlaufend und in eine je breiblättrige Blätterfrone enbend. Der weitere Berlauf bes mittleren Sauptstammes ift burch eine menichliche Rigur verbedt. welche im Mittelpunkt zweier oberen, ben unteren gleichartigen Ranten fitt, und beren Ruge auf ben unteren Zweigen, bicht neben bem Mittelftamm aufruben. Das haupt biefer Figur, von welchem leider ein Stud ausgebrochen ift (welches in unfrer Abbilbung burch Bunktirung ergangt ift), wird von einem Beiligenichein umichloffen, ber von brei breiten, in Rrengesform geftellten Strablen burchichnitten ift; ber außere Rand biefer Glorie ift burch eine Berlenreibe gefaumt. Das Saupt felbft zeigt bas Saar mitten auf ber Stirn gescheitelt und langgelodt zu beiben Seiten bes Nadens binabfallend; ein nicht allzuvoller Bart umgiebt ben ftrengen Mund und bas fpige Rinn und reicht bie ju ben Ohren hinauf. Die Stirn ift gerungelt, die Augenbrauen find ftart gewolbt und in einander überfliegend; die linke Sand balt unfere Rigur wie fegnend, die innere Sanbflache bem Beichauer gugewendet, mitten vor ber Bruft, Die rechte gur Seite gehaltene Sand balt ein mäßig gefrummtes, langes Spruchband, auf welchem in lateinischer Dajustelfdrift bie Worte fteben: Ego flos campi et lilium convallium.

Was die Kleidung anbetrifft, so trägt unfre Figur zu oberst ein mantelartiges Gewand, welches von der linken Schulter mitten über die Brust herabfällt, um die Hüften geschlungen

ift, über ben linken Arm gur Geite berabgleitet und von ba umbiegend fich nach bem Schoofe wendet, fo daß bas linke Anie unbededt mabrend bas rechte Bein bis über die Mitte bes Schienbeines bebedt ift. Bunachft unter biefem Mantel folgt ein langes bis zu ben Rufen berabreichendes fittelähnliches Untergewand, bas bei unfrer Figur an ber rechten Salfte ber Bruft und am rechten Arm als weitfaltiger Armel und auch unmittel= bar über ben beiden Sugen zu Tage tritt, mo es eine Reibe weiter Falten ichlägt. Über biefem Rittel trägt unfere Figur aber noch, von ben Suften abwarts laufend, ein furges, nur bis jur Mitte bes Schienbeines reichendes Gewandstüd, meldes mit einem breiten, mit Rosetten gemufterten Saum verziert ift und an bem von bem Mantel freigelaffenen linken Rnie gum Vorschein kommt. An ben beiben Armen find ferner noch unter ben weiten Armeln bes Kittels eng anliegende, eng gefältelte Armel zu bemerken, die einer Art von Unterjade anzugeboren icheinen, ober auch jum bemb geboren konnten.

Bas die Farben unfres Gemäldes betrifft, die außerorbentlich feurig und leuchtend find, fo wird zuäußerft bie gange menfoliche Figur mit ben Ranten von einem prachtigen Feuercarmoifinroth umfaumt; nur ber unterfte Stamm ber Ranten gebt ununterbrochen durch diefe Glorie bindurch bis an den Rand bes Glafes. Diefer Stamm, gleich ben gerieften Ranken, bat gur Farbe ein tiefes aber gedämpftes Grun, von ben Blattern, in welche die Ranken endigen, find auf ber rechten Seite bie untersten drei, indem wir der Reihe nach mit dem unterften beginnen: grun, bunkelblau und ichmefelgelb, bie zwei baneben gelb und grun, die aufwärts folgenden: gelb, grun, gelb, die oberften brei: gelb, grun, roth. Auf ber linken Geite bie brei unterften: roth, weiß, gelb; die mittelften: roth, weiß, grun; Die oberften: gelb, weiß, grun. Der mit vielen fleineren und garteren Ranken teppichartig gemufterte Grund, ber gwischen ben Ranten und ber Figur fich befindet, ift bunkelblau, die Ranken jedoch find viel lichter. Der Beiligenschein ift gelb, die brei Strahlen barin find grun. Der gange Ropf mit bem Balfe, eben= fo die Bande und Fuße find fleischfarben, jedoch ift über haare und Bart ein schwärzlicher Ton gelegt. Der Mantel ist orangegelb, die lange Tunika darunter weiß, das Gewandstück auf dem linken Knie ist grün mit purpurrothem Saum, dessen Rosfetten etwas lichter sind als die Grundsarbe, die eng anliegenden Armel sind sleischsfarbig wie die Hände selbst. Das Spruchband endlich ist schwarz grundirt mit schmalem weißen Saum und weißen Buchstaben.

B. Das Glasbild im öftlichen Theil des Chores, welches Taf. II unserer Abbildungen ungefähr sechssach verkleinert wieder giebt, ist leider nicht mehr vollständig erhalten. Das noch vorhandene Fragment hat 14" höhe und 15" Breite, im Einzelnen aber dieselben Größenverhältnisse, wie das auf Taf. I abgebildete.

Wir feben nur noch bas Bruftbild einer mannlichen Figur, auf bem Ropfe trägt biefelbe eine mit Rofetten und am unteren Saume mit einer Reihe von Berlen und Gbelfteinen verzierte Müte; langes, fanft gelodtes Saar fallt ihm bis tief in ben Naden; ein voller und fraftiger Bart, eigenthümlich symmetrisch geordnet, umgiebt Mund, Rinn und Bangen. Die langen Augenbrauen find fanft gebogen und fließen wie bei Taf. I in einander. Die Rafe ist gerade und ihre Spite zeigt eine eigen= thumliche, fast kleeblattabnliche Form. Auf ber Mitte ber Stirn ruht ein fast breiediger Schatten. Am Sals find bie Stredmuskeln angegeben. Bon ben Schultern fällt ein Mantel mit einem Rragen verseben, er wird in der Mitte der Bruft, gleich unterhalb bes Balfes, zusammengehalten und fällt nach binten, fo daß die gange Bruft und die Borderarme von ibm frei find. Unter diesem Mantel trägt unsere Figur einen Rittel, ber, wie üblich, um die Suften gegurtet ift, jedoch befindet fich bei unfrer Figur noch ein zweiter gang gleicher Gurt, ber wie jener erfte mit Rosetten geziert ift, mitten auf ber Bruft; letterer burfte vielleicht bei einer fpateren Biederzusammensetzung bes Bilbes hier fälschlich angebracht worden sein. Der linke Arm ift in falfder Lage und ohne Zusammenhang zusammengefett, obwohl leicht einzusehen ift, wie die beiben betreffenden Stude eigentlich batten liegen follen. Der rechte Arm greift aus bem Mantel heraus; ob die drei Afanthus-ähnlichen, übrigens den auf Taf. I abgebildeten Rankenblättern ganz verwandten Blätter neben der Hand zu einem Gegenstande gehörten, den unsere Figur in der Hand trug, oder ob sie Neste ähnlicher Ranken wie auf Taf. I sind, ist nicht mehr zu entscheiden. Die Armel des Kittels sind weit gefaltet, darunter erscheint jedoch noch, ganz wie bei Taf. I ein bis zur Handwurzel reichendes eng anliegendes und enggefälteltes Gewandssück.

Die Farben sind folgende: Die Mütze ist orangegelb (goldgelb), ber übrige Kopf, Hals und Hände sammt ben engen Armeln sind bräunlich sleischsig, Bart und Haar wie bei Tas. I mit einem schwärzlichen Farbenton überzogen. Der Mantel ist scharlachroth, der Kittel schweselgelb, die beiden Gurte sind purpurfarbig; die drei Blätter sind (von innen nach außen sie verfolgend): grün, gelb und mennigroth.

#### 3. Deutung.

Fragen wir nun barnach, was biefe beiben Glasmalereien eigentlich vorstellen, fo find meine Ansichten folgenbe.

A. Was zuerst bas auf Taf. I bargestellte Bildniß anbelangt, so erkennt man sogleich, daß man in dem Haupt mit dem langen, sließenden, in der Mitte gescheitelten Haar, mit dem nicht allzu starken Bart und der gerunzelten Stirn einen Typus des Christuskopses\*) vor sich hat, der eine Versöhnung sein soll zwischen den beiden entgegengeseten Typen, die die christliche Kunst in Anwendung brachte, von denen der eine sich auf die Stelle in den Psalmen 45, 3 bezieht, wo es heißt: "Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, holdselig sind deine Lippen, darum segnet dich Gott ewiglich," und auf die Stelle in jenem bekannten Briese des Lentulus\*\*), wo selbst es beist: Homo quidem staturae procerae, spectabilis, vultum

<sup>\*)</sup> Bergl. Heinrich Alt, die heiligenbilder, Berlin 1846, S. 101 u. ff und heinrich Otte, handbuch ber driftlichen Kunstarchäologie, 3. Aufl. Leipzig 1854. S. 298.

<sup>\*\*)</sup> Gabler, Opp. II, 636 seq.

habens venerabilem, quem intuentes possunt et diligere et formidare. Capillos vero circinos et crispos aliquantum caeruliores et fulgentiores, ab humeris volitantes, discrimen habens in medio capitis juxta morem Nazarenorum: frontem planam et serenissimam cum facie sine ruga ac macula aliqua, quam rubor moderatus venustat. Nasi et oris nulla prorsus est reprehensio, barbam habens copiosam et rubram, capillorum colore, non longam sed bifurcatam, oculis variis et claris existentibus, in increpatione terribilis, in admonitione placidus et amabilis, hilaris servata gravitate, qui numquam visus est ridere; flere autem saepe etc.

Der andere, absichtlich häßliche Thous gründet sich auf Jes. 52, 14, 15, wo es lautet: "daß sich viele über dir ärgern werden, weil seine Gestalt häßlicher ist denn anderer Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder," und auf Jes. 53, 2, 3, wo es heißt: "Denn er schießt vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die und gefallen hätte! Er war der allerverachtetste und unwerthetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verdarg; darum haben wir ihn nichts geachtet u. f. w."

Auch Clemens Alexandrinus knüpft hieran an, wenn er fagt: Τον δε κύριον αὐτον την όψιν αίσχοον γεγονέναι, διὰ 'Πσαίου το πνεύμα μαρτυρεί, καὶ τίς ἀμείνων κυρίου· αλλ' οὐ το κάλλος της σαρκός, το φαντασιαστικον· το δε άληθινον καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἐνεδείξατο κάλλος, τῆς μὲν το εὐεργετικον, το δε ἀθάνατον τῆς σαρκός.

In biefer Stelle ift eine Berföhnung zwischen ben beiben entgegengesetten Topen bes Chriftusbilbes angebahnt.

Jedenfalls haben wir es auf unfrer Glastafel mit einem Salvatorbilde, d. h. mit der Abbildung des verherrlichten Erlösers zu thun. Die linke Hand hat er, die gläubigen Bölker segnend, erhoben, in der Rechten halt er statt des sonst gewöhnlichen Buches oder der Schriftrolle ein Spruchband, wel-

ches die Worte aus dem hohen Lied Salomonis Cap. 2. B, 1 enthält:

Ego flos campi et lilium convallium,

welche dort prophetisch dem Bräutigam — Christus — gegenüber der Braut — der Kirche Gottes — in den Mund gelegt wersden. Ferner sitzt Christus auf unserem Bilde nicht, wie sehr häusig ist, auf dem Regenbogen oder auf einem Throne, sondern auf den Kanken einer baumartigen Pflanze. Dies Lettere weist uns auf den Stammbaum Jesse (Jai) hin, eine Darstellungsweise, die schon in den ältesten Glasmalereien vorkommt und sehr beliebt war\*). Diese Darstellung gründet sich auf Zestaias 11, 1 und 10, wo es beißt:

- 1. Und es wird eine Ruthe aufgehen von bem Stamm Hai, und ein Zweig aus feiner Burzel Frucht bringen.
- 10. Und wird geschehen zu der Zeit, daß die Wurzel Jsai, die da stehet zum Panier den Bölkern, nach der werden die Heiden fragen und seine Ruheskätte wird in Shren sein. —

Es besieht aber diese Darstellung des Baumes Jesse zumeist aus mehreren Bildern, die unter sich durch Zweig- und Ranskenwerk verbunden sind. Die einzelnen Bilder enthalten, von unten nach oben verlaufend, Darstellungen der Stammeltern Christi: David, Maria u. s. w. Zu oberst wird Christus, zuweilen auch Gott selbst dargestellt. Das unterste Bild aber enthält meist das Bildniß Jesse, des Stammvaters des Davidischen Geschlechtes, auf dessen hüste dann der Baum wurzelt, dessen Stamm mitten durch die einzelnen Bilder oder letztere umfassend auswärts verläuft. Doch geht der Stammbaum in seltenen Fällen auch dis auf Adam zurück. Dann aber vermählt sich gewissermaßen das Bild vom Baume Isai mit dem Bilde vom Baume des Lebens, indem ja der Sage nach ein Reis auf Adams Grab gepflanzt war, aus dessen holz das Kreuz Christi gezimmert wurde; das Kreuz selbst aber ward wieder zum Baume

<sup>\*)</sup> Bergl. Beinrich Otte, Handbuch ber driftlichen Kunftarchaelogie, S. 310 u. ff. und Wilh. Wadernagel, Die beutsche Glasmalerei, Leipz. 1855. I, S. 37 u. ff.

bes Lebens, beffen Blätter und Früchte bie Beiben gefund maden follten.

Aber auch Christus selbst wird der Zweig des Herren genannt Jes. 4, 2, wo es heißt: "In der Zeit wird des Herrich zweig lieb und werth sein und die Frucht der Erde herrlich und schön dei denen, die behalten werden in Israel." Ferner nennt dei Heset. 34, 29 Gott selbst Christus "eine Pslanze": "Und ich will ihnen eine berühmte Pslanze erweden, daß sie nicht mehr sollen Hunger seiden im Lande u. s. w.," wozu der Spruch des Spruchbandes, das Christus auf unserem Bilde in der Hand hält, vortresslich paßt: Ego flos campi et litium convallium. Der "Zweig des Heiles" war dem ganzen Mittelalter eine gesäusige Vorstellung; so heißt es z. B. im Wartburgkrieg\*) von den Verdammten: der saelden zwi si nimmer wirt berüeren.

Daß man aber bei den Darstellungen des Stammbaumes Jesse über den Begriff des bloßen Stammbaumes hinaus ging, dafür ist ein Beweis, daß man auch die Hauptstücke der christlichen Glaubenslehre und die Hauptmomente aus dem Leben Christi mit in die Darstellung verwebte, z. B. die Verkündigung Mariä, die Geburt Christi, die Kreuzigung, die Auferstehung. So müssen wir vielleicht auch bei unserem Bilde die verschiedensfarbigen Blätter am Ende der Kanken auf die verschiedenen Blätter und Früchte deuten, die der Baum des Lebens trägt zum Heile der Heiden, nach Apokal. 22, 2, wo es heißt: "Mitten auf ihrer Gasse und auf beiden Seiten des Stroms stand Holz des Lebens, das trug zwölserlei Früchte und brachte seine Früchte alle Monate und die Blätter des Holzes dienten zu der Gesundheit der Heiden.

<sup>\*)</sup> Der Bartburglrieg, berausgegeben, überfett und erläutert von Karl Simrock, Sintigart und Angeburg 1858. S. 77. — Diese Gebicht ift überhaupt für die driftliche Kunftarchaologie febr interessant, weil es eine Benge myfteribler Symbole, wie sie die aussichließlich geistliche Kunft im früberen Mittelalter ausgebildet hatte, enthüllt in der Form eines Rathselspieles, in welchem Alingfor als Reprafentant der mobilich geiftlichen Kunft erscheint und die Rathfel aufgiebt, welche Bolfram von Eschenbach, der die neue Laientunft vertritt, mit naturlichem Erstande und frommen Geschlot 18ft.

Aber auch in der Bahl der Farben unfres Bildes haben wir, dem Geiste des früheren Mittelalters gemäß, höchst wahrscheinlich symbolische Beziehungen zu suchen, odwohl schon Theosphilus bestimmte Regeln angiebt für die Zusammenstellung der Farben, wenn er sagt\*): Eodem modo facies campos ex albo clarissimo, cujus campi imagines vesties cum saphiro, viridi, purpura et rubicundo. In campis vero saphiri et viridi coloris eodem modo depictis, et rubicundi non picti, sacies vestimenta ex albo clarissimo, quo vestimenti genere nullum speciosius est. Ex supra dictis tribus coloribus pinges in limbis ramos et solia, slores et nodos, ordine quo supra etc..... Croceo vitro non multum uteris in vestimentis nisi in coronis et in eis locis, ubi aurum ponendum esset in pictura.

Auch bei unserem Glasbild ist das weiße Oberkleid Christi auf blauen Grund gesetzt und das röthliche Orange-Gelb des Mantels ist dieser Regel gemäß dem Beiß entgegen gestellt. Trothem aber scheinen hier für die Wahl der Farben noch andere Gründe in Betracht gekommen zu sein, da die Übereinstimmung in den Farben mit anderen gleichzeitigen Christusbildern zu aussallend ist, als daß wir hierfür nicht einen inneren Grund suchen sollten.

Nun findet sich in demfelben hohen Lied Salomonis, dem die Worte auf dem Spruchband entnommen sind, eine Schilderung des Bräntigams durch die Braut, wo-es unter anderem (Cap. 5, B. 10—11) heißt: Mein Geliebter ist weiß und roth (rubicundus), auserkohren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold, seine Loden sind kraus, schwarz wie ein Rabe.

Ferner heißt es 1. Mos. 49, 11 vom Meffias: Er wird fein Meib in Wein waschen und feinen Mantel in Weinbeerblut;

<sup>\*)</sup> Bergl. Leffings Werte, herausgeg, von K. Ladmann, B. 10, G. 401: cap, de furno, ip quo vitrum coquitur. Es fammit aber biefe hant-fdrift bes Theophilus gerabe aus ben Zeiten, bie für unfere Glasbilber in Betracht tommen, namlich aus bem 11. Jahrhunbert.

und Jes. 63, 1, 2: Wer ist ber, so von Som kommt mit röthe lichen Kleibern von Bazra? Warum ist benn bein Gewand so rothfarb und bein Kleid wie eines Keltertreter??

Daß aber das röthliche Orangegelb, das auf unfrem Bilde die Farbe des Mantels Christi ist, unter die Bezeichnung rubicundus und weinfarb fallen kann, ist nicht zu läugnen.

Für die biblische Bedeutung der weißen Farbe sind die Worte wichtig, welche sich in der Apokal. 19, 8 sinden, wo es von der Braut des Lammes heißt: "Und es ward ihr gegeben, sich anzuthun mit weißer und schöner Seide. (Die Seide aber ist eine Gerechtigkeit der Heiligen.)" Ferner ist die weiße Farbe ein Zeichen der fürstlichen Majeskät, mit welcher Christus (Luc. 23, 11) verspottet wurde: Aber Hervdes mit seinem Hosgesinde verachtete und verspottete ihn, indem sie ihm ein weißes Kleid anleaten u. s. w.

Bekannt ist die weiße Farbe als Symbol der Gerzensreinheit und Tugend: Pred. Salom. 9, 8: "Laß deine Kleider immer weiß sein u. s. w."

Besonders wichtig für die Auffassung des verklärten Christus ist die Stelle Matth. 17, 2, wo es von ihn- heißt: "Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Schnee."

Der verklärte Christus aber hat seinen Sis im Himmel, daher muß man wahrscheinlich auch auf unserem Bilde den blauen Grund hinter dem Heiland auf das Himmelsgezelt deuten. So gleicht denn auf unserem Bilde Christus mit seinem vorherrschend orangegelben und weißen Gewand und mit dem lichten Heiligenschein um das Haupt einem Gestirn, das im blauen Himmel strahlt. Das Blau des Grundes aber wird rings umsäumt von einem schönen, seurigen Noth, dem Morgenroth vergleichbar.

Wem fielen da nicht die Worte ein aus Apokal. 22, wo B. 16 Christis von sich selbst sagt: "Ich bin die Wurzel des Geschlechtes David, ein heller Worgenstern" —?

Es scheint in der That, als ob dieser Spruch die leitende Joee des Künstlers gewesen sei bei der Composition unseres Bildes; denn dieser Spruch enthält ebenso wohl in der "Wurzel bes Gefclechtes-David" eine Beranlaffung für Die Darftellung bes Baumes Mai, ale bas Gleichniß bes Morgenfternes gur Babt ber Farben unfres Bildes ftimmt. Der aber in berfelben verfonlichen Redemeife auf bas Spruchband geschricbene Spruch: Ego flos campi et lilium convallium mare ale eine Fortsetzung und Bervollkommnung bes gangen Gleichniffes ju betrachten, die überdies fich vortrefflich und gang natürlich an bas Symbol bes Stammbaumes Ifai anichließt, als beffen ebelfte Bluthe Chriftus ericeint. Siderlich aber war unfer Bilb nicht ein einzelnes, fonbern wie ber abwarts bis jum Rande bes Bilbes fortlaufende Stamm bes Baumes beweift, nur bas oberfte Blied in ber mebraliebrigen Darftellung bes Stammbaumes Reffe. Diefe Darftellung war einft ficherlich gufammenban= gend, einem Genster ber alten romanischen Rirche eingefügt; burch irgend welche Schicfale aber murbe bas Fenfter und ber Rusammenhang ber Darftellung gerftort und nur einzelne Theile beffelben gerettet und fpater an anderem Orte wieder angebracht. -

Für ein zweites, freilich minder gut erhaltenes Bruchstud beffelben Stammbaumes Jeffe halte ich

B. bas auf Taf. II abgebilbete Glasgemalbe.

Sowohl die golbfarbene, prächtige Müße, als der Scharlachmantel belehren uns, daß wir es hier mit einem Fürstenbilde zu thun haben. (Siehe unten unter 6. Antiquarisches). Die wesentliche Übereinstimmung dieses Bildes mit Tak. I in den Größenverhältnissen, der Technik, der Behandlung des Nackten, vorzüglich auch der enggefältelten Unterärmel und der Zierrathen beweisen uns, daß die Bilder gleichzeitig sind und von einer Meisterhand herrühren. Die dreitheilige Blättergruppe neben dem rechten Arm des Fürstenbildes und deren nahe Berwandtschaft in Form und Farbe mit denen auf Tak. I, machen dies Bild mindestens sehr verdächtig, daß es selbst einen Theil des Stammbaumes Jesse mit gebildet habe. Da fragt es sich nun zunächst, welches Glied des Stammbaumes wir vor uns haben.

Bunachst liegt es une, an David ober Salomo gu benten,

welche beide birette Borfahren Chrifti, beide Fürsten find, und auch in geiftiger Beziehung als Borlaufer Chrifti galten.

Denn gleichwie David durch seinen frommen Glauben den Riesen Goliath schlug, so bezwang Christus durch seinen Glauben die Sünde der Welt. Gleichwie ferner Salomo, der Fürst des Friedens, den Tempel erbaute, so hat auch Christus, der wahre Friedenssürst, die christische Kirche gegründet.

Ob aber David oder Salomo auf unserem Bilbe bargestellt sei, läßt sich nicht entscheiden, da näher bestimmende Attribute sehlen, die sebenfalls früher vorhanden waren.

An einen driftlichen, fürstlichen Heiligen zu benken, ist uns nicht erlaubt, da nicht die Spur eines Heiligenscheines am Haupte des Fürsten bemerkbar ist. Sines bliebe noch übrig: dies Gemälbe für das Bild des Gründers der Kirche oder des Stifters der gemalten Glassenster zu halten; dies könnte uns entweder auf den ersten Gründer der Kirche, den Grafen Aribo, oder auf den Wiedercrbauer derselben, auf Heinrich den Frommen, Boigt von Weiba hinweisen. Doch würde diesen der königliche Scharzlachmantel nicht gebühren.

#### 4. Afthetifche Burdigung.

Bas die Compositionsweise unserer Bilder anbelangt, so läßt sich bei Betrachtung des Christusbildes nicht läugnen, daß sich in der aufrechten Haltung des Heilandes eine eigenthümliche Hobeit ausspricht, mit welcher die segnende Handbewegung ganz vortrefstich zusammen stimmt. Auch die Bewegung des rechten Armes, welcher das Spruchband hält, ist eine gemessen, würdevolle. Der Faltenwurf der Gewänder ist groß angelegt in der Art und Beise, wie der Mantel über den Arm herabsällt, über den Schenkel zurückliegt und endlich in den Schoos herabzleitet. Die untersten Falten der die zu den Füßen herabreichenden Tunika brechen sich ebenfalls in würdiger Beite. Schon bemüht sich der Künstler — wie dies vorzüglich am linken Knie, oberhalb des breiten Saumes ersichtlich ist —, die Körpersormen durch das Gewand hindurch auszuprägen, wenn gleich die Zeichnung des Kaltenwurfes auf dem rechten Knie und an der linken

Schulter noch in den elliptischen und fast freisförmigen Linien ausgeführt ist, die der ältesten und starreren Manier der romanischen Malerei eigenthümlich find.

Der Sabitus der rantenformigen Baumafte ift noch febr maffig und auch bie Blatter am Enbe haben mehr einen architektonischen als malerischen Charafter. Der blaue Sintergrund ift teppicartig von fleineren Blattern und Ranken burdwebt, die vollkommen den kurzen rundlichen Topus der romanischen Epoche an fich tragen. Dabei ift zu bemerten, bag biefer blaue Grund nicht etwa ein organisch ausammenbangenbes Rankenwerk bilbet, fondern jedes einzelne Glasftudden, aus bem er gufam= mengesett ift, bat feine Rantenzeichnung für fich, von ben übrigen unabhängig\*). Diefer teppichartige Grund erinnert uns augleich baran, bag überhaupt bie alten Glasmalereien in ben Rirchen an die Stelle ber gewirkten Teppiche traten, die vordem bie Renfter verbingen, und bag die altesten Glasmalereien in Bezug auf ihre Mufter sich auch noch treu an bas Borbilb ber Teppiche bielten, fo bag ein buntes Glasfenfter gewiffermaßen nur als ein transparenter Teppich angeseben wurde \*\*).

Im Übrigen ist die Darstellungsweise bieses Bilbes ganz und gar jene symbolische, die sich während der früheren Zeit bes Mittelalters ausbildete.

Was die Farbenharmonie in diesem Bilde anbelangt, so ist diese zwar im Einzelnen vorhanden, jedoch ein einheitlicher Gesammteindruck wurde wohl gar nicht angestredt. Zwar steht das Orangegelb des Mantels mit dem Blau des Grundes und dem Beiß des Oberkleides, serner das Grün der großen Nanten mit dem äußeren rothen Saum des Bildes, das Grün des schurzähnlichen Obergewandes mit dem Aurpursaum desselben in gutem nachbarlichen Einklang; dagegen stimmt das Grün der großen Nanken nicht gut zu dem blauen Grunde und das kleine Stück des grünen Schurzes mit dem Purpursaum bildet zu dem

<sup>•)</sup> Bas in unserer Zeichnung puntirt ift, ift im Original undeutlich ober zerfiort.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. B. Badernagel, bie beutiche Glasmalerei I, S. 34.

nachbarlichen Drangegelb und Blau nicht eben einen glücklichen Gegensat, sondern erscheint völlig isolirt, so daß man wünschen möchte, es wäre ganz hinweg geblieben und statt seiner lieber das Drangegelb des Mantels auch hier in Anwendung gekommen. Dennoch ist der Effekt des Ganzen dem Auge nicht unangenehm, und was das Feuer der Farben anbelangt, so ist dies äußerst brislant.

Der Kopf bes Fürstenbildes (Tak. II und III) ist ein Musterbild jener ernsten, fast starren, ruhigen Würde und Haltung, die den besten Schöpfungen der romanischen Kunstepoche so eigenthümlich ist. Höchst eigenthümlich ist zugleich an demselben die grchitektonisch-symmetrische Beichnung\*) des Haupthaares und des Bartes. Ja, selbst die Nasenspie hat eine symmetrische, kleeblattähnliche Form erhalten. Trosdem kann man nicht sagen, daß dem Gesichtsausdruck Abbruch geschen sei, vielmehr ist ein Bestreben nach dem Ausdruck männlicher Schönheit nicht zu verstennen. Die Art und Weise, wie von den breiten Schultern der Scharlachmantel nach hinten fällt, so daß der König die Brust frei und offen darbietet, hat ebenfalls etwas sehr Männliches, wozu der tiesere Fleischton des Gesichtes vortresssich simmt.

Bu bedauern ist jedenfalls, daß dies Bild nicht ganz erhalten ist, denn auch in den Farben stimmt das Scharlachroth des Mantels und das Purpurroth der zwei Gürtel sehr gut zu dem lichten Gelb des Kittels. —

#### 5. Tednit.

In der Zusammensetzung dieser Glasgemälde fällt uns sogleich auf, daß die einzelnen Stücke Glas verhältnismäßig klein sind und daß jedes dieser Glasstücke durch und durch mit nur einer Grundfarbe gefärbt ist. Ja, selbst wo eine und dieselbe Farbe eine zusammenhängende Fläche auszukleiden hatte, wie

<sup>\*)</sup> Sehr verwandt in dieser Beziehung sind die Köpfe der heiligen auf den Bantogemälden des Beneditimer Ronnenstiftes Ronnberg bei Salzburg; vorzüglich der auf Tal. I in dem Werte von Dr. G. heider: Wittelalterliche Runnsbenkmale im Salzburg, Wien 1867, abgebildete. Es sollen diese Bandagmälde dem Anfang des 12. Jahrhunderts angehören.

bier 3. B. bei Taf. I am Mantel Chrifti, fo ift diefelbe bennoch aus mehreren einzelnen Studen - in unferem Falle aus vier Studen - gusammengesett. Die Bleiftreifen, welche bie einzelnen Glafer einfaffen und mit einander verbinden, folgen immer ben begrenzenden Linien ber Zeichnung; mo fie lettere aber diametral burchichneiben, 3. B. am rechten Mantelflügel bes Gur= ftenbildes (Taf. II), da bat sicherlich ber Bufall ftorend eingegriffen burch Berbrechen bes Glafes. Innerhalb biefer einzelnen Glasftuden ift bie eigentliche Reichnung nur burch eine einzige, aus Rupferafche und Bleiglas gewonnene, ichwarzbraune Farbe (Schwarzloth) bewertstelligt, welche burch bas Brennen mit ber Oberfläche bes Glases verschmilzt und hier theils nur strichweis angewendet ift wie eben die Linien ber Zeichnung verlaufen, ober auch fo, daß eine andersfarbige Glasfläche gang mit einer bin: nen Schicht diefer Farbe überzogen wurde, fo daß die gange Farbe bes Glafes nun eine buntlere wurde; wollte man aber 3. B. wie bei ber Schrift, bei bem blauen, von lichteren Ranten durchzogenen Grunde und bei ben mit Rofetten gemufterten Bewanbfaumen lichtere Stellen aus bem tieferen Grunde hervortreten laffen, fo brauchte man nur an ben Stellen, die lichter werden follten, fo viel von bem aufgetragenen Schwarzloth binweg zu schaben, ale fur die beabsichtigte Aufhellung nothig war.

Dies sind aber sämmtlich Eigenthumlichkeiten, welche bie Technik ber ältesten Beriode ber Glasmaserei kennzeichnen, die vom 11. bis jum 14. Jahrhundert mahrte.

Ausführlich finden wir das technische Berfahren bei der Unfertigung bunter Glassenster beschrieben in der bereits dem 11. Jahrhundert entstammenden Schrift des Theophilus Presbyter: Diversarum artium schedula \*).

Die für die Technif unserer Bilber wichtigften Stellen biefer Schrift find folgenbe.

<sup>\*)</sup> Liber secundus; Lessings Berke, herausgegeben von K. Lachmann, B. 10, S. 393 u. fi. — Bergl. auch M. A. Gessert, Geichichte der Glasmalerei, Sintigart n. Tübingen 1839. S. 45 n. fi.; ferner Wiss. Backernagel, die deutsche Glasmalerei, Leipzig 1855. I, S. 49 u. fi. —

Cap. de componendis fenestris. - Cum volueris fenestras componere vitreas, primum fac tibi tabulam ligneam aequalem tantae latitudinis et longitudinis, ut possis unius cujusque fenestrae duas partes in ea operari, et accipiens cretam atque radens cum cultello per totam tabulam, asperge desuper aquam per omnia, et frica cum panno per totum. Cumque siccata fuerit, accipe mensuram unius partis in fenestra longitudinem et latitudinem, pingens eam in tabula regula et circino cum plumbo vel stagno, et si vis limbum in ea habere, pertrahe cum latitudine qua tibi placuerit, et opere quo volueris. Quo facto pertrahe imagines quot volueris in primis plumbo vel stagno, sicque rubeo colore sive nigro, faciens omnes tractus studiose, quia necessarium erit cum vitrum pinxeris, ut secundam tabulam conjungens umbras et lumina. Deinde disponens varietates vestimentorum, nota unius cujusque colorem in suo loco, et aliud quodcumque pingere volueris littera colorem signabis. Post haec accipe vasculum plumbeum, et mittens in eo cretam cum aqua tritam, fac tibi pincellos duos vel tres ex pilo, videlicet de cauda mardi, sive grisii, vel spirioli, aut catti, sive de coma asini: et accipe unam partem vitri cuiuscumque generis volueris, quae ex omni parte major sit loco in quo ponenda est, adhibens eam campo ipsius loci, et sicut consideraveris tractus in tabula per medium vitrum, ita pertrahe cum creta super vitrum exteriores tractus tantum, et si vitrum illud densum fuerit sic ut non possis perspicere tractus qui sunt in tabula, accipiens album vitrum pertrahe super eum, utique cum siccum fuerit pone densum vitrum super album elevans contra lucem, et sicut perspexeris, ita pertrahe. Eodem modo designabis omnia genera vitri sive in facie, sive vestimentis, in manibus, in pedibus, in limbo, vel in quocumque loco colores ponere volueris.

Cap. de dividendo vitro. Postea calefacies in foco ferrum divisorium, quod sit per omnia gracile, sed in fine grossius, quod cum canduerit in grossiori parte appone vitro, quod dividere volueris, et mox apparebit initium fracturae. Si vero vitrum durum fuerit, madefac illud digito tuo ex saliva in loco, ubi ferrum posueras, quo statim fisso, secundum quod dividere volueris, trahe ferrum et fissura sequetur etc. —

Cap. de colore, cum quo vitrum pingitur. — Quod si litteras in vitro facere volueris, partes illas cooperies omnino ipso colore (Schwarzloth), scribens eas cauda pincelli.

Cap. de ornatu picturae in vitro. Umbras et lumina vestimentorum, si studiosus fueris in hoc opere, poteris eodem modo facere, sicut in pictura colorum, tali modo. Cum feceris tractus in vestimentis ex colore praedicto (Schwarzloth), sparge eum cum pincello ita ut vitrum fiat perspicax in ea parte, qua luminam facere consuevisti in pictura, et idem tractus in una parte sit densus in altera levis, atque levior cum tanta diligentia discretus, quasi videantur tres colores appositi. Quem ordinem etiam observare debes infra supercilia et circa oculos atque nares et mentum, ac circa facies juvenum, circa pedes nudos et manus et reliqua membra nudi corporis, sitque species picturae composita colorum varietate.

Cap. de furno in quo vitrum coquitur. Sit etiam quidam ornatus in vitro, videlicet in vestibus, in sedibus, et in campis, in saphiro, in viridi et albo, purpureoque colore claro. Cum feceris priores umbras in hujusmodi vestimentis, et siccae fuerint, quicquid reliquum est vitri, cooperi levi colore, qui non sit tam densus sicut secunda umbra, nec tam clarus sicut tertia, sed inter has medius. Quo exsiccato fac cum cauda pincelli juxta priores umbras, quas feceras, subtiles tractus ex utraque parte, ita ut inter hos tractus et priores umbras illius levius coloris subtiles tractus remaneant. In reliquo autem fac circulos et ramos, et in eis flores ac folia eodem modo, quo fiunt in litteris pictis, sed campos, qui coloribus implentur in litteris, debes in vitro subtilissimis ramusculis pingere. Potes etiam in ipsis circu-

lis interdum bestiolas et avicolas et vermiculos ac nudas imagines inserere.

Die Fleischfarbe, die auf unseren Bildern bei den nacken Theilen angewendet ist, ist eine Eigenthümlichkeit der ältesten Glasmalereien, welche im 15. Jahrhundert, in der zweiten Spoche dieser Kunst, fast gänzlich verschwindet und erst viel später wieder auskommt. Ihre Sewinnung, wie die der verschiedenen anderen Grade des Noth, hing zum Theil vom Zufall ab, wie aus den Worten des Theophilus hervorgeht:

Cap. VII de purpureo vitro. — Si vero perspexeris quod se forte vas aliquod in fulvum colorem convertat, qui carni similis est, hoc vitrum pro membrana habeto, et auferens inde quantum volueris, reliquum coque per duas horas, videlicet a prima usque ad tertiam et habebis purpuream levem, et rursum coque a tertia usque ad sextam, erit purpurea rufa et perfecta.

Ahnlich stand es um die Zubereitung der beiden Arten Gelb, die auf unfren Glasbildern vorkommen. Bon dieser Farbe sagt Theophilus:

Cap. VI de croceo vitro: Quod si videris vas aliquod in croceum colorem mutari, sine illud coqui usque horam tertiam et habebis croceum leve, et operare inde quantum volueris ordine quo supra. Si vis permitte coqui usque horam sextam et habebis croceum rubicundum; fac etiam inde quod libuerit.

Erst sein 14. Jahrhundert verstand man es, einem Glasstücke mehrere Farben einzubrennen, und damit begann eine neue Veriode für die Glasmalerei. —

# 6. Antiquarifches.

Die Art und Weise, wie Christus den Mantel um die Hüften geschlungen trägt, sindet sich bei Christusbildern des 11. und 12. Jahrhunderts sehr häusig. Auch in den Miniaturen der Handschrift des Wernher von Tegernsee, deren Bilder dem 13. Jahrhundert angehören, kommt noch eine gleiche Mantel-

tracht vor und Kugler\*) schildert sie folgendermaßen: "Der Mantel besteht entweder aus einem großen Stück Zeug nach Art der Toga, welches meist um den Leib gewunden und um die Schulter geschlagen wird — was jedoch nur nach den aus früsherer Zeit überlieferten Bildern, wo für Christus, die Apostel und Patriarchen und für die Engel das antike Kostüm beibehalten war, in die unsrigen eingeführt zu sein scheint; oder er ist kleiner, nur dis gegen die Knöchel gehend, mit einem kurzen zurückhängenden Kragen und mit besonders bezeichnetem Futter."

Einen Mantel ber letteren Art haben wir jedenfalls auf bem Fürstenbilde (Taf. II) vor uns, obwohl er nur bis zur Bruft sichtbar ift.

In von Befener :Altenede Trachtenwert \*\*) finden mir aber ben Fürstenmantel gefagt, daß er im 12. Jahrhundert vermittelft einer Schnur ober Spange mitten auf ber Bruft befestigt murbe, wie dies bei unserem Fürstenbilde der Fall ift; die früher gebräuchliche Befetung bes Mantelfaumes mit Cbelfteinen verlor fich. Bei einem Bildnift bes Raifer Friedrich Barbaroffa ift ber Mantel nicht eben lang, mitten auf ber Bruft befestigt, und sein gegen ben Sals gerichteter Rand ift ähnlich wie bei unserem Bilbe umgeschlagen \*\*\*). Ferner reicht ibm, wie bier auf dem Chriftusbilde, die Tunita bis ju ben Rugen und ift, wie bei bem Fürstenbilbe, gegürtet. Überhaupt mar bas Rleid ber Fürsten+) im 12. Jahrhundert der lange "Talar," b. b. ein langes weites bis zu ben Gersen reichendes, gegürtetes Rleid, wie wir es auf ben beiben Glasbilbern vor uns haben. Daß auch Chriftus ben Talar trägt, barf uns nicht wundern, benn abgeseben bavon, daß Chriftus als Simmelsfürft gilt, fo

<sup>\*)</sup> F. Rugler, fleine Schriften, B. I, S. 34. Bergl. auch J. Falle, Die beutiche Trachten - und Mobenwelt, Leipzig 1858, B. 1, S. 133.

<sup>\*\*)</sup> v. hefener. Alte ned, Trachten bes driftlichen Mittelalters, Gin-leitung S. 20 und 1. Abtheil. Taf. 23; Text S. 31 - 33.

<sup>\*\*\*</sup> Bergl. auch Dr. Guftav Beiber, mittelalterliche Aunfibentmale in Salzburg, Wien 1857. Taf. I.

<sup>†)</sup> Bergl. 3. Falle, beutiche Trachten - und Dobenwelt, G. 62, 63.

ist überhaupt dieser Talar ein Symbol der Macht und Bürde. Rugler bei Besprechung der Bilberhandschrift der Eneidt\*) sagt über diese Tunika: "die eigentliche Tunika ist von verschiedener Länge, bis an die Knie oder bis gegen die Knöchel reichend, wie es scheint, je nach der geringeren oder größeren Würde der Bersonen."

Ein Beispiel, wo das höchst sonderbare schurzähnliche Gewandstück vorkame, das bei Christus Tas. I am linken Anie sichtbar ist und über dem Talar getragen wird, ist mir nicht bekannt, auch wird in den angeführten Trachtenwerken nichts dergleichen erwähnt.

Das Besetzen der Kronen und anderer fürstlicher Kopfbebeckungen \*\*) mit Ebelsteinen und Persen — wie wir dies an der goldgestickten Mütze des Fürstenbildes Tas. II bemerken, war im ganzen 11. und 12. Jahrhundert üblich. Eine fürstliche Mütze, in der Form der unseren zu Beitsberg verwandt, bildet v. Hefener-Alteneck Abtheil. I, Tas. 79 ab.

Die Haare trug man im 12. Jahrhundert und zur Zeit der Hohenstausen lang und sliegend, wie sie auch unser Fürstenbild zeigt. Das schon erwähnte Bildniß des Kaiser Rothbart zeigt einen leicht getheilten Bart von mittlerer Größe, dem unfres Kürstenbildes ähnlich.

Die Form des Spruchbandes, das an den Enden noch nicht eingerollt ift, ist die älteste Form desselben. Die Schrift selbst ist genau im Charakter von Thüringischen Inschriften, die aus dem 12. Jahrhundert stammen \*\*\*). Ihre Buchstaden haben noch vollkommen die römische Form mit Ausnahme des A, E und M mit denen am frühesten eine Umwandelung vor sich geht. Bon M kommen übrigens beide Formen, die älteste römische und die neuere Korm in der Inschrift vor.

Anch die Form des Seiligenscheines um Chrifti Haupt ift die im 11. und 12. Jahrhundert gebräuchliche. --

<sup>\*)</sup> F. Rugler, fleine Schriften I, S. 42.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. Falte w. o. G. 144.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Sanbbuch ber driftlichen Runftarchaologie von Otte, 3. Auft. S. 239 unter II, vom Jahre 1150; biefe Infchrift ftammt aus Naumburg.

### 7. Befdichtliche Unhaltepuntte.

Besondere Nachrichten in Bezug auf das Alter dieser zwei Glasbilder und über ihre Schicksele sind nicht vorhanden. Da jedoch, wie schon oben erwähnt wurde, Heinrich der Fromme, Boigt von Weida, dessen Name sich erst gegen Ende des 11. Jahrhunderts sindet, die St. Beitskirche zu Beitsberg nach ihrer Zerstörung von neuem erdaut und ausgestattet hat, auch in der ehemaligen Frauenkapelle dieser Kirche begraben liegt\*), und wegen seiner vielen frommen Stistungen den Junamen des Frommen erhalten hat, so liegt der Gedanke nahe, daß auch die sür jene Zeit kostdaren bunten Slassenster durch seine Freigebigkeit der Kirche zu Theil geworden seien.

# 8. Beitbeftimmung.

Fassen wir nun alles Einzelne, was wir über diese Glasgemälde anzuführen vermochten, zusammen, so sinden wir in dem ursprünglich romanischen Bau der Kirche, in der Compositionsweise und Symbolik der Glasdilder, in den technischen und antiquarischen Eigenthümlichkeiten derielben genügende Gründe, welche und zu dem Schlusse berechtigen, daß diese beiden Glasgemälde mindestens dem 12. Jahrhundert angehören und zwar nicht der späteren Zeit desselben.

# 9. Ort bes Urfprunge.

über den Ort des Ursprungs läßt sich ebenfalls nichts Näheres angeben. Gründe, die Bersertigung der Bilder dem Auslande zuzuschreiben, sind nicht vorhanden; wollten wir sie aber einheimischer Kunsithätigkeit zuschreiben, so kämen zunächst Naumburg, Zeiß, Meissen und Ersurt in Betracht als Orte, an welchen um jene Zeit das klösterliche Leben in Blüthe stand. Zedoch sind bisher noch keine Glasmalereien bekannt geworden, die ihren Ursprung mit Sicherheit aus einem dieser Klöster genommen hätten.

<sup>\*)</sup> R. M. Limmer, Boigtlanbifde Befdichte, B. I, G. 235.

Jüngere Glasgemälbe, ber Zeit bes Übergangs aus ber romanischen in die gothische Kunstweise angehörend, besinden sich im westlichen Chor bes Naumburger Domes, es besteht jedoch zwischen ihnen und den Beitsberger Bildern keine innere Berwandschaft.

#### 10. Berfonlichteit bes Rünftlers.

Auch über die Persönlichkeit des Künstlers, der unsere Beitsberger Glasdilder sertigte, läßt sich nichts näheres sagen. Jedenfalls aber ist er innerhalb der Mauern eines Klosters zu suchen, denn nur in diesen wurden im frühen Mittelalter die Künste gepstegt. Den Klosterbrüdern des Benediktinerordens waren Kunstsübungen sogar vorgeschrieben, wie die Regel des heiligen Benediktus beweist, worin es heißt: Cap. 48. — Otiositas inimica est animae et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manum, certis iterum horis in lectione divina. Cap. 57. — Artisices, si sunt in monasterio, cum omni humilitate saciant spas artes, si permiserit Abbas.

Zugleich leuchtet aus dieser Stelle der Grund ein, warum uns aus der Zeit, da die Künste in den Alöstern gepflegt wurden, so wenige Namen von Künstlerpersönlichkeiten überliesert sind; das Gebot der Bescheidenheit: cum omni humilitate faciant ipsas artes, verhinderte die Künstler ihre Persönlichkeit bei der Ansertigung von Kunstwerken zu Gewicht und besonderer Geltung zu bringen.

### 11. Unterfchied von anderen gleichzeitigen Dalereien.

Für die ältesten der bekannten Glasmalereien\*) hält man gegenwärtig die im Dom zu Augsburg, einige Reste in westphälischen Kirchen (Soest, Legden), und fünf Fenster zu St. Kunibert zu Köln. Bon denen zu Augsburg unterscheiden sich die unseren vortheilhaft durch eine größere Glut der Farben,

<sup>\*)</sup> Bergi. F. Rugler, Geich, ber Malerei, 2. Auft. I, S. 175; Badernagel, bie beutiche Glasmalerei I, S. 31; Rugler, allgem. Kunftgeschichte, 3. Muft. II, S. 289.

auch finden wir bei ben unseren ein besseres Berftändniß der Körperformen und eine weichere Behandlung im Allgemeinen. Die Augsburger haben ihren besonderen Werth darin, daß sie in einem für jene frühe Zeit seltenen großen Maßstabe ausgeführt sind.

Die Glasfenster zu St. Kunibert in Köln\*) zeigen schon entschieden den Übergang zur Weise der gothischen Kunstepoche, vorzüglich in der freieren Beweglichkeit der Figuren und in den schon weich sließenden Gewändern. Die Buntsarbigkeit der Blätter am Ende der dekorativen Ranken, die Form der Spruchebänder erinnert noch einigermaßen an unsere Beitsberger Bilder; in den Gesichtern aber ist die symmetrische Art der Zeichnung schon gänzlich verlassen. In dem bei Boisserée abgebildeten Fenster, das ebenfalls den Stammbaum Jesse darstellt, geht der Stamm des Baumes nicht mitten durch die einzelnen Felder der Darstellung, sondern umfaßt die einzelnen Medaillons der Darstellung von außen. Zedensalls sind die bereits der Mitte des 13. Jahrhunderts angehörenden Glassenster zu St. Kunibert um vieles jünger als unsere Glasbilder zu Leitsberg.

Eine auffallende Übereinstimmung mit unserem Christusbild in Bezug auf die Farben hat ein englisches, ebenfalls der romanischen Kunstepoche angehörendes Glasbild, welches in den Quaterly papers on architecture \*\*) abgebildet ist. Christus trägt hier ebenfalls einen orangegelben Mantel und die lange weiße Tunika, auch sitt er in blauem Grunde, aber auf einem Throne: Diese Übereinstimmung bestärkt und noch mehr darin, für die Wahl der Farben bestimmte biblische Gründe zu vermuthen. — Im übrigen ist die Zeichnung des englischen Glasbildes hart und rob. —

Bir haben außerdem hier in Obersachsen noch andere umfassendere Denkmäler alter Glasmalerei, freilich auch schon beträchtlich jünger als die zu Beitsberg. Ich meine die Fenster

<sup>\*)</sup> Bergl. Boifferee, Dentmale ber Bautunft am Rieberrhein, Taf. 72.

\*\*) Quaterly papers on architecture, B. II, London 1844. Siehe unter: East window of Tower Temple church, London.

des Westchores im Dom zu Naumburg, die der Übergangszeit bes 13. Jahrhunderts angehören. —

Somit wären benn die beiben Glasmalereien zu Beitsberg ben ältesten in Deutschland beizuzählen, und ich hoffe, daß bei ber Seltenheit solcher Überreste und bei den Borzügen, die die Beitsberger für so alte Malereien besitzen, die Mittheilung derzselben nicht ganz unwillsommen sein werde \*).

Bon der Betrachtung dieser Glasmalereien wenden wir uns zu einem andern Werke alter beutscher Malerei, und zwar zu einem Wandgemälde, welches sich in der Wiedenkirche der Stadt Weida, blos eine Stunde von Beitsberg entsernt, vorsindet.

# II. Das Wandgemälde in der Wiedenkirche zu Weida. (Taf. IV).

# 1. Brtlidteit.

Das was von Puttrich\*\*) über die Wiedenkirche zu Weida gesagt wird, ist leider ungenügend; auch hat die sonst genaue Zeichnung von G. W. Geyser den Fehler, daß die beiden dem Thurmbau zunächst liegenden Fenster des Schiffes spithogig zusammenschließen, während sie doch ausgeprägte Nundbogensenster sind. Puttrich zweiselt an der Gewisheit, daß die Kirche zwei Thürme auf der Westseit gehabt habe, während doch alle noch im besten Alter stehenden Leute in Weida die überdies nur theileweis ersolgte Abtragung des zweiten Thurmes wegen Baufälligskeit im Jahre 1811 erlebt haben. Roch sieht von dem zweiten

<sup>\*)</sup> Borstehende Abhanblung über die Beitsberger Glasbister ift im Besentlichen die Übertragung meiner Dissertation: De duadus vetustissimis picturis vitreis in templo S. Viti in vico Veitsberg prope Weidam sito, Jenae 1859.

<sup>\*\*)</sup> Puttrich, Dentmale ber Banfunft in Sachsen, 1. Abth. 2. B., 15. n. 16. Lief. S. 22; vergl. Taf. 16.

Thurm ber gange Unterbau und ein gutes Stud bes erften Stockes. Auch führt bas uralte Wappen und Siegel ber Stadt Beiba die Biedenkirche mit ihren zwei beutlichen Thurmen als Wahrzeichen. Das Magwert ber gothischen Fenfter im Chor, zeigt ferner nicht die einfache Rleeblattform der ersten Evoche bes gothischen Stiles, wie Buttrich meint, fondern wendet die Form der Rafen bereits burchgebends an und gebort entschieden bem fogenannten mittleren ober entwidelten gothifden Stile an, ber por bem 14. Jahrhundert bier ju Land nicht angetroffen wird. Ferner glaubt Buttrich, daß die Rirche aus einem Guffe gebaut fei, und daß absichtlich bei den mehr maffigen Theilen ber Rirche ber frubere romanische, bei ben übrigen Theilen aber ber leichtere und zierlichere gothische Stil in Anwendung getommen fei. Wenn man jedoch genauer gufieht, fo ift febr leicht gu erfennen, daß felbst vom Schiffe ber Rirche noch ein gutes Dritttheil im romanischen Stile aufgeführt war, auf ber Gubfeite bes Schiffes find fogar noch zwei romanische Rundbogenfenfter und ein Rundbogenfries mit Liffenen, ber plöglich gang unvermittelt abbricht, fichtbar, auf ber Rordfeite aber bemerkt man ein vermauertes Rundbogenportal, beffen Bogen die fpegifisch romanische Schuppenverzierung umfleibet; fo daß aus ber Betrachtung ber Rirche mit voller Sicherheit bervorgebt, bag ber romanische und gothische Theil ber Kirche ber Zeit ihrer Erbauung nach wohl ein ganges Sahrhundert auseinander fallen, und ferner, daß der altere romanische Bau gewaltsame Unterbrechungen erlitten bat; welcher Art die letteren maren, ift nicht mit Sicherheit ju fagen, ba befondere Nachrichten bieruber feb-Ien: jedoch baben ju jener Reit mehrere Reuersbrunfte Beiba beimgesucht und auch zu Anfang bes 14. Jahrhunderts eine bebeutende, in welcher die Papiere des Nonnenklosters zu Beiba mit verbrannt find \*), vielleicht fteben die Schicffale ber Rirche mit biefem Brande in Berbindung.

In Bezug auf die Zeit der erften Erbauung der Kirche ift

<sup>\*)</sup> R. A. Limmer, Boigtlanbifche Gefdichte II, G. 323, Mum. \*),

nichts Bestimmtes zu ermitteln, jedoch ift Folgendes in Betracht zu gieben \*).

Die uralte, aber öfters gerftorte Rirche bes beiligen Beit gu Beitsberg murde, wie wir icon ermähnt baben, von Beinrich bem Frommen (um 1082) jum Theil auch ichon von beffen Bater Edebert wieder bergestellt. Eben diefer Edebert und fein Sohn Beinrich ber Fromme, verlegten ihren auf bem Beitsberg an ber Elfter gelegenen, Blisberg genannten, Berricherfit von dort eine halbe Stunde weiter auf die jegige Diterburg über Weida; am Fuße Diefer neuen Burg fiedelten fich nun auch die Dienstmannen an, die früher ebenfalls um Blisberg berum feßbaft gemefen maren. Go entstand bie Stadt Beiba, Ginen Rach tommen, wohl jedenfalls ben Sohn diefes Beinrich bes Frommen, finden wir um die Ditte bes 12. Jahrhunderts öfters als Boigt von Beida erwähnt \*\*). Auf biefen folgte gegen Ende bes 12. Jahrhunderts Beinrich ber Reiche, welcher im Sabre 1193 bas Rlofter Milbenfurth bei Beiba ftiftete. In ben alten, in Müllers Staatstabinet abgebrudten, von biefer Stiftung bandelnden Papieren, wird die noch als Ruine eriftirende Betersfirche ju Beiba, als icon vorhanden ermahnt, benn es beifit bier: "Canct Beter, ber Furft ber Apostelln und erfte Babft, beiner Pfarrfirchen ann Batron, ber byr von ben Tobichlag beines Brudern . . . die Thor des Symmels bat befloffen, und Die Bellepforten eroffent u. f. m." Es ift aber Die Betersfirche in Beiba, obwohl fie im Bauftil manches Bermandte mit bem älteren romanischen Theil der Wiedenkirche bat, bennoch den ein= zelnen baulichen Formen nach junger, als der alte Theil der Biedentirche. Go find g. B. an ber Beterstirche zwei Genfter, das eine von elliptischer, das andere von freisrunder Form (Gluderaber, Rabfenfter), die ichon ber fpateften Beit bes romanischen Stiles, bem fogenannten Übergangsftil angeboren, mabrend bas an der Bestseite ber Biedenkirche befindliche Radfenfter altere

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. 3. Muller, Staatstabinet B. III, Cap. 5; ferner Lange, Beiger Chrenit unter bem Jahre 1193 und P. Beckler, illustre Stemma Ruthenicum p. 9 etc.

<sup>\*\*)</sup> Yimmer, Boigtlanbifde Beichichte, G. 266.

Formen zeigt. Ein Bergleich mit der in den letten Jahren des 12. und ersten Jahren des 13. Jahrh. im ausgeprägtesten Übergangszitil erbauten Klosterkirche zu Mildenfurt, 1/2 Stunde von Beida entfernt, ergiebt unzweiselhaft das höhere Alter der Wieden: und auch der Peterskirche. Demnach dürste der erste Ausbau der Wiedenstriche noch vor Heinrich des Neichen Abvocatur-Antritt fallen, jedenfalls in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts.

Treten wir nun burch bas auf ber Westseite ber Biebenfirche befindliche Bortal in den leider nur als Ruine erbaltenen Bau ein, fo befinden wir uns querft in einer vieredigen tavellenartigen Borballe, melde ben Raum ausfüllt, ber fich gwis ichen ben beiben Thurmen ber Rirche befand, und mit einem Rreuggewölbe überbedt mar, wie noch beutlich aus ben porbanbenen Enden ber Gewölbrippen erfeben werden fann. Derartige, vor bem eigentlichen Schiff ber Rirche liegende Borhallen maren in der romanischen Runftepoche baufig mit Bilbern aus ber Befchichte bes Gunbenfalles gefchmudt und führten ben Namen Baradies. Bei Buttrich ift biefer Raum auf ber Abbildung von Gepfer gwifchen bem porberen und hinteren ber beiben im Sintergrund ber Reichnung binter einander fichtbaren Bortale ju fuchen. Bunder nimmt es mich nur, wie Buttrich nichts pon bem Bandgemalbe in biefem Raume entbect bat. unmittelbar über bem Bogen bes jum Schiff ber Rirche einfüh: renden Bortales Diefer Borballe gieben fich Die Überrefte eines Wandgemäldes in einem noch 8 Ruß langen und 3 Ruß hoben Friese bin. Der rundbogigen Linie bes Bortalfdluffes folgen gemalte Ornamente (vergl. Taf. IV), auch unmittelbar über bem Bilberfriese befindet fich ein gemaltes Bidgadornament, fo daß bas Wandgemalbe bem grchiteftonischen Gangen als ein befonberes Blied organisch einverleibt ift. Die Ceitenmauern, Die gegen bas Bilb rechts und links anftoken, find nicht urfprunglich, ba man beutlich fiebt, daß die Bortalverzierung noch binter ben Steinen biefer Mauer fortläuft. Das Bild felbft aber ift rechts und links, bicht neben ben Mauern, mahrscheinlich in Folge bes Anfages berfelben beschäbigt, fo baß es auf jeber Seite einige Riguren eingebüßt bat.

### 2. Beidreibung (vergl. Taf. IV).

Die dem Portal-Rundbogen parallel laufende Bandverzierung ist mit palmettenartigen Figuren gemustert, die eine in
der romanischen Kunstepoche sehr beliebte Form zeigen \*). Über
dem Gipfel dieses gemalten Rundbogens läuft wagrecht in Form
eines Frieses, nach unten und oben durch einen Saum begrenzt,
das eigentliche Gemälde. Dadurch entstanden aber rechts und
links neben dem Bogen des Portales, unterhalb der beiden Enben des Gemäldes, zwei dreiedige Felder; diese zeigen und gemalte Wolken, deren untere Parthien senkrecht empor steigen,
während ihre Gipfel sich seitlich ausbreiten. Der obere Saum
des Bildes ist mit dem bekannten nordischen Zickzackornament
gemustert, dem man vorzüglich in der englischen Kunst der romanischen Spoche so bäusig begegnet.

Im Mittelpunkt bes eigentlichen Bilbes sehen wir ein Bettzgestell, auf welchem eine entfeelte weibliche Figur liegt. Der untere Theil bes Bettgestelles ist durch eine Neihe offener Rundzbogenarkaden gegliedert, über welchen einige horizontale Simse verlausen. Die Eden des Bettes sind mit pfeilerartig gebildeten Pfosten bezeichnet, von denen die unteren mit einem Kreuze geströnt sind. Auf dem Pfühl des Bettes liegt die entseelte weibliche Figur, in ein faltenreiches Tuch eingehüllt, ihr Haupt aber ruht auf einem kleinen länglichen Kissen, hinter welchem die Lehne des Bettes sichtbar ist. Den Busen verhüllt ein über ihn fallender Schleier; die rechte Hand ruht langgestreckt an der rechten Seite. Der Kopf selbst, von einem doppelten Geiligensschein umgeben, ist mit einer Krone gekrönt, leider aber ist das Gesicht auf dem Original theils verblichen, theils zerkört, so daß nur noch die allgemeinsten Umrisse sichtbar sind.

Mitten binter bem Bette gewahren wir einen Engel mit eigenthümlich rundlich breiten Flügeln \*\*), sein hanpt, wie über-

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. G. Seiber, mittelalterliche Kunstbentmale in Salzburg, S. 21, Fig. 4; und Lubte, Geschichte ber Architektur, S. 230, Fig. 115 und S. 207, Fig 103.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Kugler, fleine Schriften I, S. 154, Abbitbung bes Engels vom Georgencore bes Bamberger Domes.

haupt die Köpfe aller Figuren auf diesem Vilde ist von einem Heiligenschein umgeben, und lang fallen seine Loden auf die Schultern herab. Seine Bekleidung ist ein mantelartiges weites Gewand. Dieser Engel reicht mit beiden Händen ein dem Ansichen nach neugeborenes Kindlein empor, von oben aber aus einer halbkreisförmigen, von einem Doppelsaum umgrenzten Öffnung greift eine zweite — stark verletze — menschliche Figur, die als Brustbild sichtbar ist, herab, um mit beiden Händen das Kind in Empfang zu nehmen. Das Haupt dieser Figur zeigt das Haar mitten auf der Stirn geschetelt und einen mäßigen Bart; die Kleidung besteht in einem weiten saltenreichen Mantel, der mitten auf der Brust durch eine rundliche Spange zusammen gehalten wird.

Rechts und links, ju beiden Enden bes Bettes befinden fich Gruppen trauernder und wehklagender Seiliger.

Bu Ropf bes Bettes im Borbergrund, fich über bie Bettlebne etwas vorneigend, gemabren wir eine Figur mit lebhaft flagender Geberde und bewegtem Faltenwurf, von dem ein Bipfel auf bem Ruden flattert. Der darafteriftifche Ropf (Taf. V giebt ibn in der Große des Driginals) bat einen furglodigen Bart und träat die Tonsur. Reben Diefer Figur im Bintergrunde wird eine zweite Rigur fichtbar, ebenfalls mit flagender Sandgeberbe. Die Figur, die hinter biefen beiben als die lette auf Diefer Ceite ftebt, ift leiber am Ropf und ju Rugen ftart ver-Der Ropf mit langem fliegenden Bart ift in trauriger Geberde auf die entblößte Bruft berab geneigt, auch der Gemandwurf bes von ben nadten Schultern berab fallenden Mantels ift ein ber Saltung bes Ropfes entsprechender, mehr ichlaffer als bewegter, ebenfo bangt auch ber linke Urm ichlaff gur Geite berab, ber rechte Urm halt ben Mantel auf ber Bruft gufam= men, bamit er nicht noch weiter von ber nachten Bruft berabfalle. Die gange Erscheinung biefer Rigur macht ben Ginbrud einer vom Schmerg vollständig gefnichten Berfonlichkeit.

Bu ben Füßen bes Bettes, bem Engel junachft, sehen wir hinter bem Lager, wie es scheint am Boden kniend, einen Jungling ohne Bart, eine Lode mitten auf ber Stirn tragenb; mit beiden handen halt er sich ein Thränentuch vor das Antlis. Reben ihm, mit den Knien sich gegen das Bettende stützend und mit dem Oberkörper etwas vorgebeugt, steht eine ernste Figur mit langem, sließenden Bart und führt ebenfalls die eine hand mit dem Tuche zum Auge, als ob er sich die Thränen wegstreichen wolle. Reben diesem gewahren wir einen anderen Heiligen, der das langgelocke aber kurzbärtige Haupt wehklagend vom Anblick der Entseelten abwendet; sehr drasstigt wirkt dabei die Geberde der rechten Hand, während die linke Hand einen Mantelzipfel zum Auge führt. Der auf diesen solgende letzte Heilige, ebenfalls langgelocken Hauptes aber bartlos, obwohl von männlichem Ausdruck, steht in statuarischer Ruhe, mit der rechten Hand stützt er das in Trauer gedankenvoll gesenkte Haupt, die linke hält einen Gegenstand, der eine Schristrolle oder ein Buch vorzustellen scheint.

An beiben Enden bes Bildes find aber noch Bruchstüde von Beiligenscheinen und Gewändern bemerkbar, so daß deutlich ersichtlich ist, daß auf beiben Seiten des Bildes noch Figuren folgten, die gewaltsam zerftört find, jedenfalls durch die angebauten Seitenmauern.

Die Karben, welche die einfache, mit rother polusartiger Farbe ausgeführte Umrigzeichnung ausfüllten, find größtentheils zerstört und abgefallen, doch sind bie und da größere und fleinere Refte vorhanden, aus benen man - wenn auch nicht immer mit Sicherheit - Die ursprünglichen Farben wieder ertennen fann. 3ch glaube, die Farben folgendermaßen angeben gu muffen: bas Band, welches ben Portalbogen befleibet, bat einen unteren braunen und oberen weißen Saum, ber Grund bes Balmettenfeldes ift bell graugrun, bie Balmetten felbft find mineralblau. Die beiben breiedigen, mit Wolfen bemalten Relber unter dem Bilderfries und neben der Portalbogenverzierung gei= gen die unteren ftreifigen Parthien der Bolten grau, die oberen, rundlich fraufen aber geröthet, bem Abendroth gleich, außerbem find weiße Lichter im reichen Dage aufgesett. Bon ben beiden bas eigentliche Gemalbe untermarts begrenzenden Saumen ift ber obere dunkelbraun, ber untere meiß. Der Grund bes

ganzen Bilbes ift ein belles graugrun (wie ichon bei bem Balmettenfelde, vielleicht ift biefe Farbe nur bas Refultat eines ory: birten Goldgrundes). Die erfte Figur links hat fleischfarbene nacte Schultern, einen weißen Mantel und einen lichtgelben Bei= ligenschein, wie bie übrigen alle. Die zweite Figur im Borbergrund trägt einen bräunlich violetten Mantel und eine bellblaue . Tunita; die britte im hintergrunde einen bunkelblauen Mantel. Der Engel trägt einen mineralblauen Mantel, die Glügel find außen bunkelbraun, innen grau. Das balbfreisformige Relb oben in ber Mitte bat einen unteren bunkelbraunen und inneren bellgrunen Rand, der Grund des Relbes ift tief himmelblau, ber Mantel ber Figur barinnen icheint purpurroth gemefen gu fein. Die Kopflehne und ber Pfühl bes Bettes ift weiß, bas fleine Kopffiffen ift dunkelblan, das Bettgeftell ift gelb mit weißen Lich= tern. Das Tuch, welches ben Körper ber Entfeelten einhüllt, ift grau mit rothlichem Schatten, ber Schleier und ber innere Beiligenschein (wenn letterer nicht felbft jum Schleier geboren foll) find bell blaugrun, die Krone ift goldgelb. Der Jungling gu den Füßen des Bettes hat gelbes Gewand. Der auf ihn folgende langbartige Beilige, bat einen rothen Mantel und weiße Tunita, ber folgende einen bell lillaen Mantel und eine blaue Tunita, ber lette einen rothen Mantel und blaugraue Tunita. Das bas Bild oben begrenzende Band bat einen weißen Caum, bas Mittelfeld enthält bas blaue Rickackornament in bem (verbachtigen) hellgrun grauen Grunde.

# 3. Deutung.

Daß bas beschriebene Wandgemälbe eine Darstellung bes Tobes ber Jungfrau Maria ift, bedarf wohl keiner tieferen Begründung, da dieser Stoff und die Arten seiner Darstellung bekannt sind, indem er das ganze Mittelalter hindurch sehr beliebt war.

Unser Bilb behandelt seinen Stoff folgendermaßen. Maria, eben verschieden, ruht im Mittelpunkt des Ganzen auf dem Sterbebett. Der Erzengel Gabriel bebt ihre Seele in Gestalt eines neugeborenen Kindleins empor gen himmel, aus welchem Chris

stus von oben herabgreift, um sie mit seinen eignen Armen in Empfang zu nehmen und einzusühren in die Freuden der Seligen. Das Sterbebett der Entselten umstehen trauernd die Apostel, von denen freilich auf unserem Bilde nur noch sieden erhalten, während die fünf übrigen zerstört sind. Die Wolken aber, welche unterhalb der Apostel und des Bildes überhaupt, rechts und links neben dem gemalten Portalrundbogen sichtbar sind, beziehen sich ebenfalls auf die Legende vom Tode Maria, indem dieser Sage gemäß, die fernweilenden Jünger auf einer Wolke an das Sterbelager Maria verseht wurden, damit sie nach dem Wunsche Maria Zeugen ihres Todes seien.

Als Nachweis, daß schon in den früheren Zeiten des Mittelalters die menschliche Seele als solche in Gestalt neugeborener Kindlein vorgestellt wurde, diene eine Stelle aus dem Wartburgkrieg\*), wo es im Anfang des 2. Räthsels des Klingsor heißt:

Ein künic der hât liebiu kint, juncfröuwelîn, vor jugent si niht gekrænet sint, und wirt in hôhiu krône doch gemezzen.

Wolfram lößt dies Rathfel fo:

... Got von himel ist der k\u00fcnec, s\u00f3 pr\u00fceve ich wol, Zw\u00f3 s\u00e9len b\u00e1 den sch\u00ecnnen kinden beiden.

..... si habent der kronen niht, die wil si heiden sint,.... Auch in ben hristlich-heibnischen Holla-Sagen, sind die kleinen Kinder in dem Zuge Hollas nicht anders zu deuten, als auf die Seelen der ungetauft gestorbenen Kinder und der Heiden überhaupt \*\*).

Für das Berständniß unseres Bildes ift es' nicht ohne Gewicht, eine alte Legende in noch mittelalterlicher Form mit ihm zu vergleichen. In einem alten Passional von 1517 \*\*\*) heißt es in Bezug auf den Tod Mariä:

<sup>\*)</sup> R. Simro d, ber Bartburgfrieg, S. 65 unb 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Der heiligen leben, Strassburg 1517 bei Joh. Knoblouch, I, Seite 140 u. ff.

..... Und da sich nun die junger des herrn die heiligen zwölffbotten teylten in die welt, da belib die junckfraw Maria in dem hauss sant Johanns freündin des Ewangelisten, und wonet da viertzehn jar...... Die junckfraw Marja die trug ein hembd under irem rock und ob dem rock einen mantel, als es desselben mals sitt was, ire cleider die waren nit kostlich, un mocht sich nyemant darab geergern, und trug allweg einen reinen schleyer uff, der bedecket ir ire schultern, und ir har verbarg sie alwegen, und trug ein gürtel umb irn leyb, un trug allwegen schuch an, und lag uff stro und het ein cleines küsse under iren haupt ...... die heiligen engel kament offt von hymel herab zu ir... und erbotten ir auch gar vil dienst, und satzten ir gar ein schöne kron uff...... Da sie nun zu XXII jaren kommen was, da was sie allein in irer herberg, und het grosse senung nach irem sun, da sendet ir ir Sun den engel Gabriel der sprach zu ir: .... Fraw dein eingeborener sun der hat dein begird angesehen und wil dich zu den ewigen freüden nemen darzu er dich hat geladen, und er wartet selbs dein... Da sprach Maria: Der botschafft bin ich von hertzen fro, und begere dreyer ding. Das ein das mein kindt zu meiner schidung komm. Das ander, das all zwölf botten auch zu mir kommen. Das dritt, das ich keinen bösen geist sehe. Da sprach der engel. Was du bittest des würst gewert von deinen sun..... da kam der engel überal in die land, unnd bracht die junger all in einer liechten wolken in einer cleinen wevl für unser frawen thür. Darnach an dem dritten tag spat .... da kame Gott zn in mit einem grossen liecht und mitt alenn hymlischen hör, und mit einen süessen schall.... und sprach zu unser frawen. Komm mein liebe mutter, des hymels und der erden ein künigin in mein Reych.... Da sprach Maria. Mein eingeborner sun, ich empfilch dir meinen geist, unnd neyget sich, da ging ir ir seel uss on allen weetagen in rechter süessigkeit. Da sahen die heiligen zwölffbotten ir seel in unmässiger clarheit, und ir leyb was liecht und glisse vor grosser clarheit.... Da nam unnser herre seiner lieben mutter seel freüntlich an seinen arm.... Also schied unser herr von dannen mit seiner Mutter seel. —

Daß Christus als Fürst des himmels und der Christenheit den Fürstenmantel trägt, darf uns nicht befremden. Bon den Jüngern ist der zu Kopf Mariä stehende mit der Tonsur und dem krausen Barte (Tak. V) jedenfalls Petrus, wie dessen ganzer traditioneller Habitus zeigt; der weinende bartlose Jüngling aber binter dem Bett ist Johannes; neben ihm steht Paulus mit dem ernsten Gesicht und dem langen sließenden Bart\*). Die Übrigen lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen, da ihnen keine sie näher bezeichnenden Attribute beigegeben sind; der letzte mit dem Buch oder der Schristrolle in der Hand, ist wahrscheinlich einer der Evangelisten, also wohl Matthäus, da dieser noch unter die Jünger gehört.

# 4. Afthetifche Burdigung.

Umfang : und figurenreiche Compositionen find in jener fruben Beit, in welche wir unfer Gemalbe verfeten muffen, nicht eben häufig, und meist bringt es dann ber Rünftler nicht weiter als zu einem einförmigen Sintereinanderreiben ber Riguren obne mannichfaltige Glieberung und Gruppirung. Unfere Composition jedoch ift bereits wohl gegliedert und unterscheidet deutlich Sauptund Nebengruppen. Die Sauptgruppe, bestehend aus bem Sterbebett Maria, bem Erzengel Gabriel mit ber Geele Maria und aus Chriftus, befindet fich im Mittelpunkte bes Gangen; Die beiben Nebengruppen, aus ben Sungern bestebend, an beiben Geiten des Bettes. Gine gewiffe symmetrische Anordnung der Fiauren ift babei nicht zu verkennen. Den zwei vorgeneigten Riguren ju Ropf bes Bettes, entsprechen bie ebenfalls vorgeneigten Figuren bes Johannes und Paulus zu Fugen bes Bet= tes, ebenfo entspricht bie außerfte Figur links (binter Betrus), ber fich abwendenden vorletten Figur auf ber rechten Seite (binter Baulus).

<sup>\*)</sup> Bergl. in Bezug auf bie Typen ber Junger: S. Alt, bie Beiligenbilber, Berlin 1845. S. 97.

Bor Allem ift ber Ausbruck ber Trauer um bie Berftorbene auf die mannigfachste Beife und fur jene frube Beit unbedingt meifterhaft bargeftellt; ja felbft ben Kaltenwurf verftand ber Meifter unferes Bilbes bereits jur Unterftugung Diefes Musbrudes und ber einzelnen Charaftere ju verwenden, wie bies befonbers in bem wirkfamen Contraft zwischen bem bewegten Faltenwurf bes Gewandes Betri und bem ichlaffbangenden bes binter Betrus ftebenben Jungers fichtbar ift. Bas bie verschiebenen Typen bes Schmerges anbelangt, fo feben wir in ber erften Fiaur links (binter Betrus) eine unter ber Bucht bes Schmerzes volltommen gebeugte und gefnicte Berfonlichkeit; ber auf diefen folgende Betrus bingegen geht gang in leibenschaftlicher Webflage auf, mabrend ber im Sintergrunde ibm junachftftebenbe eine fanftere und beschaulichere Art bes Schmerzes reprafentirt. Der bingebenbfte, rein findliche Schmerz ift in ber Rigur bes Johannes veranschaulicht. Paulus brutet in bufterer Stimmung vor fich bin; ber auf ibn folgende, fich feitwarts wendenbe ift nadft Betrus bie erregtetfte Darftellung bes Somerges, eines Schmerges, ber ben Anblid ber Entfeelten nicht gu ertragen vermag; ber lette endlich auf biefer Seite ift, im wirtfamen Begen. fat zu feinem nachbar, rubig in ben Anblid ber Berichiebenen versunken, als wolle er in webmuthiger Erinnerung ihrer Tugenden ibr Bild recht tief feiner Seele einprägen.

Die ganze Manier, welche sich in dem Faltenwurf kundgiebt, ist jene sich an die Antike anlehnende lebendigere und freiere, welche gegen Ende des 12. Jahrhunderts am Schlusse der romanischen Kunstepoche auftritt und zugleich deren Gipfelpunkt bezeichnet. Auch die Art der Anwendung des Nackten, wie wir sie an der Schulter der ersten Figur links gewahren, weist uns durchaus auf den Einstuß der Antike hin.

Die Zeichnung ber Köpfe (siehe Taf. V unserer Abbisbungen, welche ben Petruskopf in ber Größe bes Originales wiedergiebt), strebt bereits nach individueller Charakteristik, obwohl bie Zeichnung ber einzelnen Gesichtstheile noch sehr einsach und kindlich ist. Die Zeichnung ber Arme und hande ist verbaltnis-

mäßig überraschend gut, weniger jedoch gelingt bie Beichnung ber Füße und bie Stellung ber Beine.

Über die Harmonie, in welcher die Farben im Ganzen und unter sich selbst ftanden, wage ich kein Urtheil zu fällen, da, wenn man auch noch die meisten einzelnen Farben ungefähr aus ihren Resten angeben kann, diese doch durch Witterungseinwirkungen, benen sie seit langer Zeit schon ausgesett waren, sehr verändert sein mögen, was mir bei einzelnen Farben unseres Gemäldes sehr wahrscheinlich ist.

Aus dem ganzen Gemälde aber weht uns ein so warmes Leben an, daß nicht geläugnet werden kann, daß sich dieses Bild dem Besten, was die romanische Kunstepoche an monumentaler Wandmalerei zu Tage förderte, würdig an die Seite stellt. Um so mehr ist zu bedauern, daß nicht auch die Farben uns in ihrer Ursprünglichkeit erhalten sind.

#### 5. Technit.

Die Technik, die bei bieser Wandmalerei in Anwendung kan fift eine sehr einfache.

Mit einer der Witterung vortrefstich widerstehenden rothen, polukartigen Farbe, wurden die Umristlinien der Figuren auf der trockenen, vorher stark geglätteten Kandssläche mit dem Pinsel entworfen. Diese Umriszeichnung wurde dann mit Wasserfarben, denen aber wohl noch größerer Dauerhaftigkeit wegen, ein Bindemittel — meist Leim oder Eiweis — beigemischt war, einsach colorirt und nur wenige Schatten wurden bei den Falten der Gewänder in Anwendung gebracht. Bei rothen Gewändern, oder roth beabsichtigten Schatten wurden letztere zugleich mit der Umriszeichnung mit derselben rothen polukartigen Farbe angegeben, wie dies an dem Tuch, mit welchem Maria umhüllt ist, am Mantel Pauli und dem der letzten Figur rechts sichtbar ist.

Uber die demifche Beschaffenheit ber angewendeten Farbftoffe kann nichts ermittelt werden, ba bie Refte zu gering find.



#### 6. Antiquarifches.

Auch in antiquarischer Beziehung ift wenig zu fagen.

Originell und beachtenswerth ift bie Form bes Bettes, bas burch bie Aundbogenarkaben gang besonders geschmudt erscheint.

Die Tracht Christi besteht aus bem weiten, mitten auf ber Brust burch einen Knopf besestigten Fürstenmantel, wie wir ihn schon bei dem Beitsberger Fürstenbild (Taf. II) in ähnlicher Weise kennen lernten.

Die Jünger tragen alle eine Tunika, beren Länge ber über ihr besindlichen Mäntel wegen nicht abzusehen ist; ber faltenzreiche Mantel besteht togaähnlich aus einem einfachen Stücke Tuches. Nur der erste Jünger links trägt keine Tunika, sons bern trägt den Mantel unmittelbar auf dem nackten Leibe.

Die eigenthümlich schlangenartig gelockten langen Haare ber beiben äußersten Figuren rechts sind eine Besonderheit des späteren 12. und angehenden 13. Jahrhunderts \*).

Die Form ber Krone, die Maria trägt, ift ebenfalls im 12. und 13. Jahrhundert gebräuchlich \*\*).

Beinahe dieselbe Behandlung des Faltenwurses\*\*\*) wie auf unserem Gemälde finden wir in der Abbildung eines von Conrad von Schehern herstammenden Christus, aus den Miniaturen des Evangelariums und Lectionarium (Nr. 7 b) aus der Klosterbibliothek zu Schehern, (jeht in der Bibliothek zu München), welchen Kugler in seinen kleinen Schriften I, S. 86 abbildet. Jedoch ist der Faltenvurs auf unserem Wandgemälde minder eckia, auch die Zeichnung der Arme und hände viel besser.

Der Engel auf unserem Gemälbe ift als Jüngling bargestellt, während es noch im 13. Jahrhundert Sitte wird, die Engel als Kinder von ungefähr 5 Jahren barzustellen †).

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Gefener-Altened's Trachtenwert, Ginleit. S. 20; ferner': Rugler, fleine Schriften, I, S. 86 (Figur) u. S. 75 (Figur).

<sup>\*\*)</sup> Bergl. C. v. Maper, beralbifches ABC Buch, S. 176; n. v. Sefener Altened's Trachtenwerf, Ginl. S. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. v. Befener - Altened zc. I. Taf. 28.

<sup>†)</sup> Bergl. biernber: Rugler, fleine Schriften, I, G. 35, Anm. 1.

# 7. Gefdichtliche Unhaltepunkte und Zeitbeftimmung.

Nachrichten über das Bild selbst und über die Zeit, in welcher es gemalt wurde, sind nicht überliesert. Wir sind daher nur an das gewiesen, was ich oben (unter 1. Örtlichteit) bereits von der Kirche selbst angesührt habe, wonach wir die Erbauung der Kirche in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts zu sehen hätten; da das Gemälde aber jedensalls erst nach der Bollendung des Baues gemalt ist, so müssen wir die Zeit seiner Entstehung gegen Ende des 12. oder Ansang des 13. Jahrhunderts hin sehen.

Diese unsere Zeitbestimmung wird kräftig unterstützt durch die antiquarischen Einzelheiten des Gemäldes, die einsache Technik, die romanische, architektonische Einrahmung und vor allem durch den Stil des Ganzen, der auf das Genaueste mit den Miniaturen der oben schon erwähnten Handschrift des Conrad von Schepern und mit denen der Handschrift des Wernher von Tegernsee\*) zusammenstimmt, die beide in die Zeit des Ansangs des 13. Jahrhunderts sallen \*\*).

# 8. Ort des Uriprunges und Perfonlichfeit des Runftlere.

Auch unfer Weidaer Wandgemälde fällt noch in die Zeit, da die Kunst sich lediglich in den händen der Klosterbrüder befand. Wir werden daher den Künstler, sollte das Bild noch im 12. Jahrhundert vor dem Jahr 1193 gemalt sein, in denselben Klöstern suchen müssen, die wir bei den Beitsberger Glasgemälden bereits erwähnt haben. Jedoch, sollte es nach dem Jahr 1193 gemalt sein, so könnte der Maler mit den in Folge der Stiftung des Klosters Mildensurt bei Weida von Magdeburg verschriebenen Mönchen gekommen sein. Denn in der Urkunde von der Stiftung des Klosters Mildensurt\*\*\*) heißt es:

<sup>\*)</sup> Bergl. Rugler, Rleine Schriften, I, 12-37.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. was Rugler, Sanbbuch ber Aunfigeschichte, 3. Aufl. über bie Wanbmalerei biefer Aunfiepoche fagt (Bb. II, 3. 284).

<sup>\*\*\*) 3. 3.</sup> Miller, Staatsfabinet, III, Cap. 5, S. 196.

"Endlich hat Er (Heinrich ber Reiche, Boigt von Weida) mit schwerer Müh vom Probst vilgedochter unser Frawe Kirche zen Magbeburg zeu wege bracht, daß Er Ime Ern Bertold, den ersten Propst zeu Myldenfurdt mit sampt etzlichn Brüdern außm Convent hat volgen lassen, welche als Er mit hohem Dank in Frewden zeu und mit sich genommen hat, singe Er ungeseumeth an, das Kloster Myldensurdt zu stifften, bawen und vollenden.

Alls Mylbenfurt gestifft ward, schreyb man nach Christs Geburt, Tansend hundert und drey unnd Newnzigk Jahr."

Da, dieser Nachricht zu Folge, Heinrich der Neiche erst nach der Ankunft dieser Mönche den Bau des Klosters begann, so ist wohl mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß diese Mönche bei dem Ban und der Ausstattung des Klosters zu Rathe gezogen wurden oder selbst dabei thätig waren. Leicht aber konnte ein Maler unter ihnen in den Kirchen des nahen Weida thätig sein, während der Bau des Klosters noch unvollendet war.

# 9. Bergleichung mit gleichzeitigen anderen Bandmalereien in Dentichland.

Es würde bei der schon ziemlich bedeutenden Anzahl aufgefundener Wandmalereien ans der späteren Zeit der romauischen Epoche zu weit führen, wenn wir unser Gemälde mit den einzelnen bekannten Gemälden derselben Zeit vergleichen wollten. Nur die unserem Bilde besonders eigenthümlichen Merkmale sind hier hervorzuheben. Diese bestehen in der Innigkeit und Lebendiskeit der Darsiellung, in dem großartigen, sowohl ruhigen als bewegten Faltenwurf, in dem Streben nach Charakteristif und Mannigsaltigkeit und in der guten Zeichnung der Arme und Hände, während die der Füße und die Stellung der Beine zu wünschen übrig lassen.

Jedenfalls nimmt unfer Wandgemälde eine sehr achtungswerthe Stellung neben benen von Schwarz-Rheindorf, Soest, Brauweiser, Braunschweig 2c. ein und beweist, daß nicht nur die Stulptur in den obersächfischen Ländern zur Zeit des Ausgangs der romanischen Kunstepoche in hoher Blüthe stand, sondern daß auch die Malerei darüber nicht vernachlässigt wurde. Bon biefen Werken romanischer Kunft wenden wir uns nun ber germanischen Kunftepoche ju, welcher

# III. Die Wandgemälde an der Kirche zu Fichtenhain bei Iena

angehören.

# 1. Örtlichfeit.



Anficht ber Rirche von ber Gubfeite.



Anficht ber Rirche von ber Ofifeite.

Erffärung von Fig. 3.

- a b' b) ber Raum, in welchem sich bie Bilber besinden. a ist die Seite, die zur nördlichen Kirchmauer gehört, b, b' sind bie beiden Strebepfeiler,
  die sich gegen die Mauer lehnen;
  - c, c') die öfilichen Enden der Mauer des alten Theiles der Kirche; diese ältere Mauer ist aus Sandsteinquadern erbaut (vergl. Fig. 1), während der neuere öftliche Theil der Kirche aus kleieneren Kalksteinen gemauert ist;
- cdd'c'l) ift ber mahrscheinliche alte, ursprüngliche Grundriß ber Rirche;
- e) ein fleines, neueres, vierediges Fenfter im Erdgeschoß;
- f) ein altes romanisches Rundbogenfenster im Erdgeschoß, jest zugemauert;



Grunbrif ber Rirche.

- g, g) zwei fpätgothische Fenster mit ausgeschweiftem Spigbogen (Gfeleruden);
- h, i) die Thurmanlage; h, der von drei steinernen Mauern im N., W. und S. eingeschlossene, nach O. offene Theil des Thurmes; i, die Breite des von Balkenwerk gebildeten, in den steinernen

Theil eingreifenden hölzernen Auflațes des Thurmes, der zugleich dessen vierte Oftwand bildet (vergl. Fig. 1);

- k) Blende (für irgend eine Bildtafel bestimmt), in der äußeren Wand der Sudseite;
- 1) mahrscheinliche Gestalt bes ursprünglichen Chores ber Kirche;
- m) frühgothisches, schmales Spigbogenfenfter;
- n) Safriftei, gewölbt, 1505 erbaut;
- o) Renefter Anbau;
- p) Portal der Kirche und Treppenhaus der Empore;
- q, q') öftliche und westliche Thur in ber Rirchhofmauer;
- r) Schieflocher in ber Rirchhofmaner;
- s) die Rirchhofmauer.

In dem eine halbe Stunde von Zena gelegenen Dorfe Lichtenhain, einer Enklave des herzogthums Meiningen, liegt am Ende des Ortes auf einer Auhöhe die alte kleine Kirche, deren Name im Mittelalter St. Nicolai war\*). Die Kirche ist umfriedet von einer mit Schiehlöchern (r) versehenen Mauer (s), ein Beweis, daß die Kirche und der Naum hinter der Mauer in Kriegsnoth als Zufluchts: und Vertheidigungsstätte dienen sollte, wie sich dies überhaupt in Thüringen sehr häufig findet.

über der Westseite der Kirche, auf welcher auch der Gins gang in die Kirche sich befindet, vor welchen in späterer Zeit

<sup>\*)</sup> Vergl. Adr. Beier, Geographus Jenensis, S. 332.

noch ein Treppenhaus (p) als Aufgang zur Empore gelegt ist, erhebt sich der eigenthümlich construirte Thurm (i h). Dieser ist zum Theil Steins, zum Theil Holzban, in der Weise (vergl. Fig. 1), daß die Westmauer des Schiffes und ein Theil (h) der Süds und Nordseite über die Höße der Längsseiten des Schiffes emporgeführt ist, während nach Osten sich am Thurme gar keine steinerne vierte Seite besindet. So hoch aber als der steinerne Theil des Thurmes (Fig. 4, a) über die Längsseiten (c) des



Schiffes hinausragt, so tief (d) greift nach Osten zu der theils auf den Längseiten des Schiffes (c), theils auf den 3 höheren Thurmmanern (a) auflagernde Theil des Holzbaues, neben den letzteren ein, so daß die ganze Breite des Thurmes bei b die von a und d zusammengenommen ist. Das

Dach des Thurmes zeigt die Form des Zeltdaches, deffen Grundrif beistehende Fig. 5 giebt.

Benn man die Sübseite der Kirche genau betrachtet (vergl. Fig. 1), so wird man bemerken, daß gegen die Mitte
derselben (Fig. 3, c') und ebenso auf der Nordseite (bei c) die
großen Sandsteinquadern, aus welchen die westliche Hälfte der
Kirche sammt dem steinernen Theil des Thurmes aufgeführt ist,
plöhlich aufhören und nun der Bau mit kleineren Kalksteinstücken
weiter und dis zu Ende geführt ist. Ferner bemerkt man in
dem Sandsteindau im Erdgeschoß ein vermauertes Fenster (Fig.
3, f; vergl. Fig. 1), welches deutlich die Form eines romanischen Rundbogensensters zeigt.

Auf der Oftseite der Kirche, die ebenfalls aus Kalksteinen aufgeführt ist, bemerkt man im Erdgeschoß ein Fenster (Fig. 3, m; vergl. Fig. 2 und beistehende Fig. 6), weldes lang und verhältnismäßig schmal, oben in einen ziemlich gedrücken, stumpsen Spistogen zusammenschließt, stark eingeschrägte Fensterwände und eine sehr schmale Lichtöffnung hat \*). Derartige Fenster sind der frühe-

Bubte, Geschichte ber Architeftur G. 282 und 283 Fig. c.

htöffnung hat \*). Derartige Fenster sind ber frühe:

\* Bergl. Rosengarten, Die architettonischen Stylarten &. 272, und

ren Zeit bes gothischen Bauftiles eigenthümlich, ebenso ift die freuzsörmige Bodenluke im spigen Giebel (vergl. Fig. 2) eine Gigenthümlichkeit romanischer und frühgothischer Kirchen, während im ausgeprägten gothischen Stil berartige Vodenlucken mehr und mehr verschwinden. Ferner sehen wir am öftlichen Ende der Südeite der Kirche im Erdgeschoß zwei größere Fenster (Fig. 3, g, g; vergl. Fig. 1), welche ebenfalls spithogig schließen, aber in jener ausgeschweisten Form des Spithogens, die man Eselserücken nennt, einer Form, die erst am Schlusse der gothischen Bauepoche austritt\*).

Auf der öftlichen Galfte der Nordseite gewahren wir einen zweifachen Anbau, von benen ber eine (Fig. 3, n) bie Cafriftei ber Rirche bildet und laut Inschrift aus bem Jahre 1505 ftammt; ber andere Anbau (o) ftammt aus neuerer Zeit und feine weft. liche Seitenwand wird jum Theil mit durch einen ftarten, aus Kalksteinen aufgeführten Pfeiler (Fig. 3, b) gebilbet, ber genau ber Stelle entspricht, wo an ber Gudseite die Candfteinquader= mauer aufhört; auch bier auf ber Nordseite zeigt bie Mauer weftlich von diefem Bfeiler Candfteinquaderbau. 'Gin zweiter' gleicher Pfeiler (Fig. 3, b') fteht an ber Nordwestede ber Kirche; der Zwischenraum (a) zwischen diesen beiden febr plumpen und maffiven, 16' hoben, 71/2' breiten, 5' 1" biden Pfeilern mißt 21'. So entstand bier ein Raum (Fig. 7), beffen lange Seite (a) burch bie westliche Balfte ber nördlichen Geite ber Rirche, beffen beibe fürzeren Seitenwände (b und b') durch die inneren Bande ber beiden Pfeiler gebildet werden, nach Norden aber ift biefer Raum offen. Dbenbin, auf die Schrägen ber Pfeiler

An den 3 Wänden dieses Raumes befinden sich gegenwärtig noch die Reste umfassender Wandmalereien, zu deren Beschreibung wir übergeben wollen, nachdem wir noch einmal den Bau der Kirche überblickt haben werden.

(c, c) legte man fpater ein biefen gangen Raum bededendes Dad.

<sup>\*)</sup> Bergi. Rofengarten, bie architettonifden Stylarten S. 280 und Fig. 275; ferner: Lubte, Geichichte ber Architeftur S. 316, Fig. 159, a).

Wir haben vier verschiedene Bauzeiten an der Rirche ju unterscheiden.

- 1) Einen ältesten ursprünglich in romanischem Bauftil aufgeführten Theil der Kirche, dessen Alter mindestens bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts hinabreicht. Dieser älteste Theil besteht aus der westlichen, aus Sandsteinquadern aufgeführten Hälfte der Kirche, mit Ausnahme des Treppenhauses und der beiden Pfeiler auf der Nordseite, welche jüngeren Ursprunges sind. Das ächt romanische, leider aber jeht vermauerte Fenster (Fig. 3, f) ist die Stütz dieser Ansicht.
- 2) Einen jüngeren, der Zeit des frühgothischen Baustiles angehörenden Theil der Kirche, dessen Alter höchstens dis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts hinaufreicht. Dieser Theil besteht aus der östlichen aus kleineren Kalksteinstücken erbauten Hälfte des Kirchschiffes und den starken Pseilern auf der Nordseite. Als Stüge dieser Behauptung dient das frühgothische Fenster im Chor, die Form des Giebels mit der kreuzsörmigen Bodenluke und die noch sehr plumpe und massive Gestalt der Pseiler.
- 3) Dem 16. Jahrhundert und zwar dem Jahre 1505 gehört laut Inschrift die Sakristei (Fig. 3, n) an; zugleich mit diesem Andau sind jedenkalls die beiden spätgothischen Fenster (Fig. 3, g, g) auf der Südseite der Kirche entstanden, da die früher wohl dort vorhandenen frühgothischen Fenster der Kirche zu wenig Licht gewähren mochten.
- 4) Der neneren Zeit gehören einige vieredige Fenster auf ber Subseite und ber Anbau neben ber Sakristei (Fig. 3, 0) an.
- Es scheint daher, daß die ursprünglich romanische Kirche gegen das 14. Jahrhundert hin eine umfassende Beränderung ersahren habe, sei es durch ein zufälliges Ereigniß veranlaßt oder absichtlich, vielleicht der Bergrößerung der Kirche wegen. Diese Beränderung bestand darin, daß (bei Fig. 3, c und c') der östliche Theil der Kirche, der Chorraum (Fig. 3, 1) abgebrochen und unmittelbar an die stehengebliebenen Mauern, in einer Flucht mit denselben, ein neuer, größerer östlicher Theil angebaut wurde. Auf der abschüfsigen Nordseite mochte es zugleich nothwendig erscheinen, den Rest des alten Baues zu stüben,

und aus diesem Grunde setzte' man einen Strebepfeiler an die Stelle, wo die neue Mauer mit der alten verbunden war, und einen anderen an die westliche Ede der Nordseite. Den so entstandenen Raum zwischen beiden Pseilern fand man zur Anlage einer Art Kapelle geeignet, deren Wände man mit biblischen Scenen bemalte. Jum Schutz der Vilder wurde ein Dach über diesen Naum gedeckt.

Die späteren Beränderungen waren unwesentlicher Art und kommen für die Zeitbestimmung unserer Bilder nicht mehr in Betracht.

Es waren aber die drei Wände des kapellenartigen Raumes zwischen den beiden Pfeilern durchaus bemalt und zwar dergestalt, daß die Längswand wagrecht in 6 Reihen, diese 6 Reihen aber wieder senkrecht in 13 Reihen getheilt wurden, so daß 78 viereckige Felder entstanden, von denen ein jedes 2' 2" Höße und 1' 6½" Breite mißt. Die beiden schmälerren Seitenwände waren ganz analog eingetheilt, so daß auf jede derselben 20 Felder kamen. Alle drei Wände zusammengenommen, zählten daher 118 Felder, die sämmtlich mit biblischen und legendarischen Scenen bemalt wurden.

Beiber find bie beiben Seitenwände gegenwärtig burch ben Regen, der bei bem Buftand ber Lokalität von außen eindringen fann, bis auf wenige ichmache Spuren ganglich ihrer Bilder beraubt. Bon ben Bilbern ber Längswand find gegen 60 mehr ober weniger gut erhalten. Meift find nur bie noch bagu oft fehr schwer erkennbaren Umrisse der Zeichnung vorhanden, d. h. jene Umriffe, mit welchen ber Maler feine Bilber querft flüchtig auf Die Band ffiggirte, um fie bann erft in ihren Gingelheiten genau auszuführen und zu coloriren. Nur wenige Röpfe und Bewandstücke find in ber vollen Ausmalung erhalten. Wie groß aber die Unterschiede zwischen ben blos ffiggirten und einem ausgemalten Ropfe find, ift g. B. auf Taf. XI unserer Abbildungen ersichtlich, wo Fig. 5 einen blos ffiggirten, Fig. 6 aber und Taf. VI und VII in ihrer Ausführung größtentheils erhaltene Röpfe zeigen. Es ift baber auch bei allen außer Taf. VI, VII und Taf. XI, Fig. 2, 3, 6 abgebildeten lichtenhainer Bilbern zu berücksichtigen, daß sie nur die Abbilder von Stigen find, in benen z. B. die Behandlung der Gesichter nicht im geringsten maggebend für den eigentlichen Werth der Bilder ift.

Doch geben wir nun jur naberen Betrachtung ber Bilber felbst über.

### 2. Beidreibung und Deutung.

#### Erfte Reihe.

Erftes Bilb. Gott ber Baumeifter ber Belt.

Gott selbst, mit dem Heiligenschein um das bartlose Haupt, angethan mit einem langen violetten Mantel und langem hell-blauen Unterkleid (Tunika), steht, indem er die rechte Hand in bezeichnender gebietender Bewegung erhoben hält, vor einem sechsstödigen, mit vielen Fenstern versehenen Baue. Die Fenster sind sämmtlich rundbogig. Die Farbe des Gebäudes ist graugelb mit braunen Schatten. Der Boden ist, wie auf den meisten unserer Bilder, grün. Das Bild ist start verletzt.

Mit diesem Bilbe wird die Reihe der Bilber aus der Schöpping eröffnet, und es ist dasselbe gewissermaßen als die allgemeine Überschrift für die folgenden Schöpfungsbilber zu betrachten, wie denn auch in der Bibel der speciellen Schöpfungsgeschichte die allgemeinere Bemerkung vorausgeht: Im Anfang schuf Gott himmel und Erde. Den sechsstöckigen Bau glaube ich spmbolisch auf die sechs Werktage der Schöpfung deuten zu muffen.

Sott Bater felbste\*) in menschlicher Gestalt barzustellen, war in ber altchristlichen Kunst ungewöhnlich, auch im früheren Mittelalter kommt dies selten vor; wenn es aber doch geschah, so erscheint, wie auch hier in unseren Lichtenhainer Bilbern, Gott jugendlich nach dem Topus Christi, des Sohnes Gottes.

3meites Bilb. Die Erichaffung ber Engel.

Sott, auf biefelbe Beise wie im vorigen Bilbe bargestellt, steht vor einer rundbogig ausgezadten Bolke, auf welcher in

<sup>\*)</sup> Bergl. F. Biper, Muthologie und Symbolit ber driftlichen Runft, B. I. Abib. I. S. 115,

mehreren Reihen über einander Engel knien, die die Hande anbetend gefaltet halten und Gott ihr Antlitz zuwenden. Diese Engel, jugendlich gebildet, tragen lange Kutten; eine Scheidewand, durch einen einsachen Strich bezeichnet, befindet sich zwischen ihnen und Gott. Die Farbe der Wolke ist grau. Das Bild ist ebenfalls start verletzt.

Die Erschaffung ber Engel\*) gehört zu ben Dogmen bes Mittelalters; verschiedene Meinungen eximirten in Bezug auf die Zeitbestimmung ber Engelsschöpfung.

Petrus Combardus \*\*) fagt über fie: Simul creata est spiritualis creatura, i. e. angelica et corporalis in principo temporis.

Thomas Aquinas \*\*\*) ift berfelben Anficht, wenn er fagt: Invenitur duplex sanctorum doctorum sententia, illa tamen probabilior videtur, quod angeli simul cum creatura corporea sunt creati. Sunt enim quaedam pars universi. Nulla autem pars perfecta est a- suo toto separata. Non est igitur probabile, ut Deus, cujus perfecta sunt opera, creaturam angelicam seorsum ante alias creaturas creaverit, quamvis contrarinum non sit reputandum erroneum.

Der Maler unserer Bilder scheint aber der entgegengesetzen Ansicht gewesen zu sein, indem er die Engelsschöpfung gesondert und der übrigen Schöpfung vorans darstellte. Er scheint daher der Ansicht des Angustinus gesolgt zu sein, welcher sagt †): Non evidenter dicitur, utrum vel quo ordine creati sint angeli. Sed si praetermissi non sunt, vel coeli nomine, ubi dictum est: in principio secit Deus coelum et terram, vel potius lucis lujus, de qua loquor, significati sunt. —

Drittes Bilb. Gott erichafft Sonne, Mond und Sterne.

Gott, auf vorige Beife gebilbet, fteht vor Conne, Mond und Sternen ††). Bu unterft fieht man den Mond, gelb mit roth-

<sup>\*)</sup> Bergl. Safe, Dogmatit, 4. Aufl. G. 176 und 181.

<sup>\*\*)</sup> Lombard. L. II. D. 2. C.

<sup>\*\*\*)</sup> Thomas P. I. Qu. 61. Art. 3.

<sup>+)</sup> Aug. de Civ. Dei, XI, 9.

<sup>++)</sup> ilber bie fünftlerifche Darftellung von Conne, Mond und Sternen über-

braunen Schatten, als Sichel geformt, aus deren Öffnung ein menichliches Gesicht im Profil herausschaut\*). Über dem Monde solgt die Sonne: ein menschliches Gesicht, von vorn gesehen, rings von spiken, geschlängelten Flammenstrahlen umgeben \*\*), wie dies besonders in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts beliebt war. Über der Sonne erscheint ein gleichgroßer Kreis, der das Planetenspstem oder den Sternenhimmel \*\*\*) überhaupt veranschaulichen soll; dieser Kreis wird durch Sterne ausgefüllt, die in Form einer Rosette gestaltet sind; der mittelste dieser Sterne ist roth, während die übrigen gelb sind. Auch derartige Darstellungen gehören vorzüglich dem 14. Jahrhundert an.

Eigentlich ware die Schöpfung ber Sonne, des Mondes und der Sterne das Werk des vierten Schöpfungstages (Genesis 1, 14—19), jedoch der Maler unserer Bilder machte sie zum Werke des ersten Tages, indem er, wie es scheint, die Worte: "Es werde Licht, und es ward Licht," sich nicht ohne die Anwesenheit der leuchtenden himmelsgestirne vorstellen konnte; wie er sich aber dann beim vierten Schöpfungstage half, werden wir später sehen.

Biertes Bilb. Gott erichafft bas Firmament und icheibet bas Fluffige vom Festen (Genefis 1, 6-10.)

Gott, wie immer dargestellt, steht vor einer aus zwei in einander überstießenden Kreisen bestehenden Figur (wie Fig. 8 zeigt), deren oberer Kreis in der Mitte noch einen kleineren Kreis enthält; in dem unteren Kreise aber sind verschiedene sischartige Wassergeschöpfe zu sehen. Das Band, welches beide Kreise in Form einer 8 umfaßt und verbindet, ist wellig sließend dargestellt. Es scheint daber in dem wellig sließenden



haupt vergl. F. Piper, Mothol. u. Symbolit ber driftl. Runft, B. I, A6\* theil. II, §. 47 - 49.

<sup>\*)</sup> Bergl. Biper, w. c. I, Abth. II, G. 175 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. Biper, w. o. I, Abth. II, S. 175 u. ff. \*\*\*) Vergl. Biper, w. c. I, Abth. II, S. 227, 3 und S. 228.

Bande der Att der Scheidung des Flüssigen vom Festen verkörpert zu sein, indem wir hier das Wasser in Bewegung sehen. Im oberen Kreise bildet sich das feste Land, durch den inneren Kreis als eine Rugel dargestellt, im unteren Kreise sammelt sich das Wasser zum Meer, durch die Wassergeschöpfe bezeichnet. Der Raum (a) aber zwischen dem inneren Kreis der oberen Hälfte der Figur und dem äußeren welligen Bande, scheint die Lust oder den himmel darstellen zu sollen.

Auch hier hätte sich bennach ber Maler die Freiheit genommen, das Werk des zweiten und einen Theil von dem des dritten Tages mit einander in Berbindung zu bringen, was in der Doppelhandlung des dritten Tages seine Entschuldigung sindet, indem der Maler für diesen Tag sonst zwei Bilder gehraucht haben würde.

Rein construktive Figuren wie hier Fig. 8 wendet die mittelalterliche Kunst bei Darstellungen der Schöpfungsgeschichte
öfters an\*). So erscheinen z. B. in den Skulpturen der Kathedrale zu Chartres, welche aus dem 13. Jahrhundert stammen,
ganz ähnlich wie in unseren Bildern die Wasser über der Leste
und die Wasser unter der Leste, welche am zweiten Tage geschieden werden, als wellenförmige Streisen, zwischen denen der
Hariser Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, Himmel und
Erde vor dem erschaffenden Gott darstellend, jener als ein dunkler Kreis vorgestellt, diese als ein heller Kreis von Wasser bebecht, auf welchem der Geist Gottes in Gestalt eines Kindleins
ichwebt.

Leider find die Farben unseres Bildes erloschen, die, wenn sie erhalten wären, uns die Deutung erleichtern würden.

Fünftes Bilb. Gott erichafft Pflangen und Thiere.

Gott, wie früher bargestellt, steht vor allerlei Thieren, Sängethieren und Bögeln, unter benen hirsch und Juchs noch

<sup>\*)</sup> Bergl. Biper, w. o 1, 2. Abth. S. 68 und 105 u. ff.

beutlich zu erkennen sind; im hintergrund bemerkt man grasund frautartige Gemächse.

Nuch hier hat sich unser Maler wieder die Freiheit genommen, die Schöpfung des dritten und fünsten Tages (Genesis 1, 11—13 und 20—25), mit einander in Berbindung zu bringen. Es ist möglich, daß er für alle seine uns willkurlich erscheinenden Anderungen, bestimmte dogmatische Gründe hatte, die wir jedoch nicht zu enträthseln im Stande sind.

Sechftes Bilb. Die bofen Engel werben als Damonen vom himmel in Die finftere Tiefe gestürzt.

Die Figur Gottes ist in dem Bilde nicht vorhanden. Zu oberst in dieser Darstellung erbliden wir auf einer nach unten rundbogig ausgezackten Wolke einen kirchenähnlichen Bau; darunter sind zunächst die Reste eines Engels, der ein gezücktes Schwert in der Hand hält, bemerkbar; unter diesem Engel erblickt man eine Menge phantastischer, halb thier-, halb menschenähnlicher Gestalten, welche kopfüber in die Tiese stürzen, wo ein mächtiger, weit ausgesperrter, mit spisen Fangzähnen ausgerüsteter Rachen, einem krokodikähnlichen Kopfe angehörend, sie verschlingt. Aus dem offenen Rachen und den Rüstern des Ungeheuers losdern und wirdeln Klammen und Rauchställen empor.

Das kirchenähnliche Gebäude zu oberft auf ben Wolken, soll wohl jedenfalls die Hallen des himmels bezeichnen, aus dem der Erzengel Michael die Engel, welche im Hochmuth sich gegen Gott emport hatten, in die Tiefe der Hölle hinabstürzt.

Der Sturz Lucifers und seiner Engel vom himmel war ein beliebtes Dogma ber älteren Kirchenväter und des Mittelalters\*). Die biblischen Anhaltepunkte dafür finden sich in Jesaias 14, 12—15, wo es heißt: Wie bist du vom himmel gesallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefället, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen: Ich will in den himmel steigen, und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erböben. Ich will mich sehen auf den Berg des Stifts,

<sup>\*)</sup> Bergl. Bafe, Dogmatit. 4. Mufl. §. 141 u. 142.

an der Seite gegen Mitternacht, ich will über die hohen Wolzten fahren und gleich fein dem Allerhöchsten. Ja, zur Gölle fährreft du, zur Geite der Grube; und in Luc. 10, 18, wo es heißt: Ich sahe wohl den Satanas vom himmel fallen, als einen Blis.

Im Mittelalter gestaltete sich dieses Dogma zu einem vollständigen Mythus, wie wir denselben auch in dem Wartburgstrieg \*\*) bei der Beschreibung der Krone, die die Barmherzigsteit trägt, erzählt finden, wo es heißt:

Sol ich die krônen bringen vür? diu wart geworht nâch sehstic tûsent engel kür. die wolten Got von himelriche dringe. Sich Lucifer, do wart si dîn! Swâ noch werde, wîse meister pfaffen sîn, die wizzent wol, dag ich die warheit singe. Sant Michâhêl sach Gotes Zorn von übermuotes twâle: die krône brach er sunder danc im von dem houbet, dag ein stein dar ûg gespranc. der wart doch sint ûf erden Parzivâle. Got tete als er noch dicke tuot: unreht hôchvart nimt er die lenge niht für guot: Lucifer muoste von dem himel vallen. Mit im vil manic engel schar: ir liehter schîn kêrt sich in swarze varwe gar, ir süeze diu wart zeiner bittern gallen. Alle diez gedahten, daz sich Lucifer möhte gelichen dem süegen Got, zer selben stunt die muosten vallen in der tiefen helle grunt. dâ sig ân ende mit jâmer muosten tîchen.

Die hochmuthigen Engel, die aber ursprünglich gut geschaffen waren \*) und aus freiem Willen fündigten, wurden also, wie

<sup>\*)</sup> R. Gimrod, ber Bartburgfrieg, G. 177 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Dasce, Dogmatif, 4. Muss., S. 179, Muss. n). Lact. Instt. II, 8: Itaque (spiritus) suapte invidia tamquam veneno insectus est et ex bono ad malum transcendit, suoque arbitrio, quod illi a Deo liberum datum suerat, contrarium sibi nomen adseivit.

bies auch unser Bild barstellt, bei ihrem Sturze vom himmel in häßliche Dämonen, in Teufel umgewandelt: ir liehter schin kert sich in swarze varwe gar; und dem Reiche des Guten, des Lichtes, wurde nun in ihnen ein Neich des Bösen, der Finsterniß und hölle entgegengesett. Lucifer selbst aber wurde nun als Fürst der Finsterniß, als oberster Teufel betrachtet.

Auch in der Offenbarung Johannis 9, 11 wird dem "Abgrund" ein eigner Herrscher gegeben"), der Engel des Abgrundes, dessen Name (Abaddon oder Apollyon, d. h. Berderber) dem Charakter des Ortes entspricht. Dieser ist wohl als mit Lucifer identisch zu betrachten.

Die Scheidung von Licht und Finsterniß, die Genesis 1, 14—19 den vierten Schöpfungstag ausfüllt, scheint unser Maler, da er die Schöpfung von Sonne, Mond und Sternen bereits anticipirt hatte, durch diesen Engelsturz ausgefüllt zu haben, durch welchen das Neich des Lichtes, des Guten, vom Neiche der Finsterniß, des Bösen, geschieden wurde; und auf diesem Wege erlangte er zugleich eine rechtzeitige Motivitung der Versführung des ersten Menschenpaares durch die Schlange, die als böser Tämon vorgestellt wurde.

Der Wohnsit der bösen Damonen aber \*\*), das Neich der Finsterniß, der tiefe Abgrund, die Gölle, ist das Unterste im Weltenraume; zwischen ihm und dem himmel befindet sich Erde und Meer. In Genesis 1, 2 wird von einer facies abyssi gesprochen; als solche haben wir auf unserem Bilde den krokodilähnlichen Kopf mit dem weitaufgesperrten, stammenspeienden Rachen zu betrachten, der die gesallenen Engel verschlingt, und als Bild der Hölle während des Mittelalters sehr gebräuchlich ist.

Siebentes Bilb. Die Erschaffung ber Eva. (Bergl. Taf. VIII, Fig., I, und Taf. VI).

Wir gewahren hier abermals bie Figur Gottes; biesmal aber nicht ftebend, sondern in knieender Stellung und eben be-

<sup>\*)</sup> Bergl. Biper, m. c. I, 2. Abth., G. 113.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Piper, w. c. 1, 2. Abtb., G. 112 u. ff.

schäftigt, die Eva aus der Rippe Abams zu bilden, nach Genefis 2, 21, 22: "Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er entschlief. Und nahm seiner Ribben eine, und schloß die Stätte zu mit Fleisch. Und Gott der Herr bauete ein Weib aus der Ribbe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm."

Im Borbergrunde auf einem Nasenhügel ruht Abam, in eigenthümlicher Stellung seitwärts gewendet, sein Haupt liegt schlummernd auf beiden Armen (Taf. VI). An seiner rechten Seite aber sehen wir mehrere Rippen-Enden klaffen (es sollen wohl die durchschnittenen Nippenknorpel der ausgelösten Nippe sein), während die rechte Hand Gottes mit dem Fleischlappen die Wunde wieder bedeckt. Aus der ausgelösten Nippe aber sehen wir unter den Händen Gottes die schon zur Hälfte vollendete Eva hervorwachsen, indem der eine Nand der Nippe in die vordere, der andere in die hintere Profillinie des Leibes Sva's überstießt. Eva selbst macht mit den Händen eine Geberde der Überraschung. Leider ist ihr Kopf sehr zerstört.

Gott, der mit beiden Armen vollauf beschäftigt ist, trägt einen langen, bräunlich-lillaen Mantel, dessen ganze Bemalung auf diesem Bilde erhalten ift, und darunter eine hellblaue Tunika. Die Falten des Mantels (vergl. Taf. VIII Fig. 1) sind eng an einander gereiht und verlaufen in den langen und weischen Linien, die der Zeit des "frühgermanischen Stiles" eigenthümlich sind.

Im hintergrund bes Bildes erbliden wir einzelne Bäume. Hervorzuheben ist, daß lettere, so oft sie auf diesen Wandgemälden vorkommen, stets in naturalistischer Auffassung, wenn auch in typischen Umrifformen dargestellt sind, während sie auf anderen gleichzeitigen Bildern meist noch arabeskenhaft oder schematisch behandelt werden, indem eine beliedig componirte Blattform in fast symmetrischer Wiederholung das Laubwerk bildet.

Der Abamskopf (Taf. VI) gehört mit zu ben am besten in ber Ausmalung erhaltenen Köpfen ber Bilber und zeigt eine schon ins Sinzelne eingehende Behandlungsweise. Die Körper-

zeichnung sowohl bei Abam als bei Eva gehört zu bem Besten, was in jenen Zeiten bes Mittelalters geleistet wurde, trogdem daß bie Stellung, in welcher sich Abam hier besindet, eine sehr schwierige Aufgabe für den Maler war.

### Achtes Bilb. Der Rubetag.

Im Borbergrund auf einer kleinen Rasenerhöhung ruht Gott sigend von seinen Schöpfungsthaten aus, das haupt gebankenvoll auf die hand stützend. Sicherlich eine einsache und höchst naive Darstellung von Genesis 2, 2, wo es heißt: Und ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte.

Reuntes Bilb. Die Warnung. (Genefis 2, 16, 17).



Abam und Eva, beibe nadend (Fig. 9), stehen auf ber linken Seite bes Bilbes, die Hände in betenber, andächtiger Geberde haltend. Dem Paare rechts gegenüber, von ihnen aber durch einen Strich geschieben, steht (leider sehr stark verlet) Gott Bater, der das erste Menschenpaar mit bezeichnender Handgeberde warnt, von dem Baum der Erkenntniß zu essen.

Leiber sind auch die Köpfe von Abam und Eva zerstört, so daß nur die Körper unterhalb des Kos pfes in ihrer Umrißzeichenung erhalten sind.

Man muß auch hier dem Maler zugestehen, daß er die geschlechtliche Berichiedenheit der Körperzeichnung bereits in seiner einsachen Beise auszudrücken verstand. Sigenthümlich symmetrisch ist die Stellung der Beine des Paares. —

### Behntes Bilb. Der Gunbenfall. (Genefis, 3, 1-6).

Anch dieses Bild ist sehr stark verlett. Bon Eva und Adam sehlen wiederum die oberen Extremitäten; nur bei Adam ist noch eine schwache Spur des Kopfes bemerkdar. Ihnen gegenüber steht der Baum der Erkenntniß; von der Schlange, die sich um seinen Stamm windet, sind nur noch wenige Reste sichtbar. Die Zeichnung von Adam und Eva entspricht ziemlich genau der von Fig. 9.

### Eiftes Bilb. Die Bertreibung aus bem Parabiefe. (Genefis 3, 23, 24).

Auch dieses Bild ist sehr zerstört. Bor einer Aundbogenpforte steht der Cherubim mit dem Schwerte in der Hand, angethan mit dem grünen Gewande, welches die Engel in diesen Wandgemälden fast immer tragen. Bon den Figuren Adam's und Eva's sind nur noch wenige Spuren bemerkbar.

#### 3mölftes Bilb.

Nur noch schwache Spuren sind von Adam und Eva sichtlich, welche sigend, aber immer noch unbekleidet dargestellt sind. Sie scheinen im Schweiße ihres Angesichts zu arbeiten. —

Das dreizehnte, lette Bild biefer ersten Reihe ift ganglich gerstört.

Auf der rechten Seitenwand der Kapelle sind neben dem leeren Felde des dreizehnten Bildes die schwachen Überreste von dem Opfer Kains und Abels bemerkdar. Die Figuren der beiden Brüder tragen einen Schurz um die Lenden. Im Hintergrunde gewahrt man den brennenden Golzstoß des Rauchsopfers Abels mit dem Widder. Im Vordergrund ist nur noch mit Mühe zu erkennen, wie Abel unter dem Keulenschlage Kains zusammensinkt.

#### 3meite Reihe.

Erftes Bilb. Der Bau ber Arche Roah. (Genefis 6, 13 - 22).

Auch dies Bild ist ftark verblichen. Im Bordergrunde liegen Balken und Tannenstämme durcheinander. Links bearbeitet ein Mann mit einer Art (siehe unten Fig. 65) einen Balken, rechts steigt ein anderer auf die Stämme hinauf, um, wie es scheint, mit einem Meßstab die Stärke des einen Stammes außzumessen. Im Hintergrund gewahrt man das hohe Gerüft und Sparrenwerk des Archendaues. Die Handwerksleute tragen eine kurze Tunika, die um die Hüften gegürtet ist, enganliegende Hosen und Schuhe, die bis an die Knöchel reichen.

3meites Bifb. Gett befiehlt Roah, bie Arche ju verlaffen. (Genefis, 8, 14-17).

Die Arche Noah sitt bereits auf trocknem Lande, benn ber Boben um sie herum ist mit grünem Rasen bebeckt. Auf dem Mas einer Auh im Bordergrund sitt ein Bogel, wie es scheint ber Rabe, ben Noah zuerst hatte ausstiegen lassen. Links von der Arche steht Gott, der so groß, wie die ganze Arche hoch ist, die eine Hand hat er sprechend erhoben.

Die Arche selbst (Fig. 10) ist unten wie ein Schiff geschweift, auf biesem Unterbau aber erhebt sich ein anderer hausartiger, hoher Bau, besesen Fronte ein mittleres Längshaus und zwei Seitenslügel zeigt, von denen ein jeder drei Stockwerke mit vielen kleinen Rundbogenfenstern ent-



hält; bedeckt ist das Sebäude mit einem Tach, das mit mehreren Bodenluken versehen ist, in zweien solcher Öffnungen bemerkt man einen Hahn und eine Henne. In der obersten Stage des Mittelbaues schauen zwei Menschen und ein Schwan, in der mittleren drei vierfüßige Thiere, von denen Hirch und Auh zu erkennen sind, in der untersten, wie es scheint, wilde Thiere — das eine ähnelt einem Löwen — zu den Fenstern heraus.

Drittes Bilb. Der Auszug aus ber Arche. (Genefis 8, 18 - 22).

Wir muffen uns bier ben Bug ber Thiere und ben Bug ber Familie Noah als gleichzeitig vor fich gebend benten. Der Bug ber Thiere erftredt fich noch bis in bas fünfte Bild binein. Die erfte Figur im Buge ber Menschen ichreitet ebenfalls mit einem Beine noch in das vierte Bild über; es ift dies ein Mann wohl jedenfalls Noah -, ber eine etwas längere, bis zu ben Waben reichende Tunita tragt; feine Ruße find mit oben umgewulfteten Salbstiefeln bekleibet, in ber Sand führt er einen langen Stab und ichaut rudwärts nach bem Schweine, bas gwischen ihm und ben nachfolgenden Berfonen bes Buges läuft. Die Art und Weife, wie bies Schwein bem menschlichen Buge einverleibt und wie es Gegenstand ber besonderen Aufmerksamkeit Roah's ift, macht es uns bochft mabricheinlich, bag wir baffelbe als bas Opferthier zu betrachten haben, welches Noah, nach Bers 20, Gott opfern will. Freilich ift bas Schwein ein ben Juben für unrein geltendes Thier; vielleicht aber bestimmte unseren Maler einbeimijde Anschanungsweise - wie fie in Dlabrden und aberglaubifden Gebräuchen fich erhalten batte -, welcher ju Folge bas Schwein (ber Eber) bas gebrauchlichfte Opferthier mar\*), gerade ein foldes bier als Opferthier barguftellen. Nach biefem Opfer= thiere folgt nun ber Bug ber Manner und Frauen unter betenben und lobpreisenden Geberben, ihnen voran ein auch in ber Ausmalung gut erhaltener Jüngling (Taf. XI, Fig. 2), lodigen Sauptes, gefentten Blides und mit febr bezeichnender demuthiger handgeberde. (Bon feinem eigenthümlichen Obergewand wird unten unter "Antiquarisches" die Rede fein). Bon den Frauen trägt die porderste ein Geschirr. (Siebe unten Fig. 61). Im hintergrund bes Bilbes, beffen Ausmalung überhaupt noch ziemlich gut erhalten ift, find bereits, fo turg nach ber Gundfluth, wieder belaubte Baume fichtbar.

<sup>\*)</sup> Bergl. Grimm, bentiche Mythologie, G. 631.

Biertes Bilb. Roah trinft ben Bein. (Genefis, 9, 20, 21).

Im Vordergrund dieses Bilbes, von dem übrigen Theil besselben durch Gesträuch getrennt, ist noch der Zug der Thiere, der im vorigen Bilbe erwähnt, sichtbar. Im Mittelpunkt des Bildes aber, ringsum von Weinlaub, Ranken und Trauben umgeben, sitt Noah; mit der Rechten führt er den Pokal (siehe unter "Antiquarisches" Fig. 60) zum Munde, mit der Linken preßt er aus Trauben Saft in ein Gefäß auf seinem Schoose aus.

Auch dieses Bild gehört zu denen, deren Ausmalung ziemlich gut erhalten ist. Das gauze Arrangement des Bildes ist höchst naw und gemüthlich.

Fünftes Bilb. Der truntene Roah wird von Sam verspottet. (Genefil 9, 21-23).

Selbst bis in den Bordergrund dieses Bildes erstreckt sich der Thierzug. Im Mittelpunkt des Bildes, halb sitzend, halb liegend, das trunkene, bartlose aber volle Haupt auf den Arm stützend, erblicken wir Noah (Taf. VII). Er trägt einen rosafarbigen Mantel und darunter eine grüne Tunika, sein Unterleib aber ist entblößt. Ham, sein Sohn, steht vor dem Trunkenen und blickt mit spöttischer Miene (Taf. XI, Fig. 6) nach seinen Brüdern im Hintergrunde, während er mit der einen Hand nach des Baters Blöße deutet. Die Brüder aber im Hintergrunde weinen über des Baters Schande.

Sechftes Bilb. Roah verflucht Bain. (Genefis, 9. 24 - 27).

Im Vorbergrunde sehen wir Roah, wie er im Zorn die Fäuste gegen ham ballt, um ihn zu verstuchen. Ihm gegenüber befindet sich ham mit verschämter Miene, niedergeschlagenen Augen und slehender handbewegung. Er ist schon im Weggeben begriffen, während er so sich slehend noch einmal nach dem Bater wendet. Es hat also unser Maler diese Familienscene so aufgesaßt, als werde ham von Noah aus dem Hause verstoßen und in die Fremde verwiesen. Denn auch die mächtigen Schuhe, die ham hier im Gegensat zu den Übrigen trägt, sind jedensalls als Reiseschuhe zu betrachten, auch die blosen, von den Hosen

unbebeckten Waden scheinen zu dieser Reisetracht zu gehören. Im hintergrund des Bildes ist die ganze übrige Familie Noahs versammelt.

Die ganze Composition ist voll bramatischen Lebens und eine ber hervorragenosten bieser Bilber. —

Siebentes Bilb. Rimrob, ber gewaltige Jäger und erfte Tyrann. (Genefis 10, 8-10).

In der Mitte biefes Bilbes fniet am Boben, wie es icheint mit verzweifelt flebender Geberbe, ein Mann mit wilbem Bart und ftruppigen Saar (eines ber menigen Beisviele biefer Bilber, baß Manner einen Bart tragen, ber auf unseren Bilbern immer ein Attribut ber Wildbeit. Robbeit und Gemeinheit zu fein icheint). Er trägt eine weite um die Suften gegurtete Tunita und von ben Suften bis jum Boben berab bangt ibm eine gewaltige Jagb= tafche, ber man es anfieht, baf fie icon reiche Beute enthält (vergl. unten Fig. 33). Diefer Mann, unter welchem unfer Maler ben Rimrod bargeftellt ju haben icheint, trägt abermals bie Baben bloß und an ben Rugen plumpe, maffive Conurichube, wie fie ftarten Fuggangern und Jagern geziemen. (Siebe unten Fig. 31). Bor ibm auf bem Boben liegen vier fleine rundliche Steine, mahricheinlich jum Schleubern oder Werfen bestimmt. Um ibn berum aber bewegen sich zwei phantaftische, teufelähnliche Ungebeuer, balb Thier und balb Menich; ber pordere trägt ebenfalls eine Nagdtasche (fiche unten Fig. 32), ber andere icheint bem Nimrod eine Krone (fiebe unten Fig. 19) vom Saupte zu nehmen oder aufzuseben. Bu Baupten biefer Gruppe befindet fich ein Spruchband. Auf der Grenze gwifden bem vorigen fechften und diefem fiebenten Bild ichreitet ein Dann in unfer Bild herüber, ber ein Banner (fiehe unten Fig. 30), auf welchem eine Art Wappen fichtbar ift, in ber Sand und an ben Gugen Schnabelichube trägt (fiebe unten Fig. 34). Diefer Bannerträger icheint nur als Attribut ber Berrichermurbe Rimrobs bier angebracht gu fein.

Die beiden Teufel, die den Nimrod erfassen, burften wohl als die Teufel der Jagdwuth und der Tyrannei ju betrachten

fein, die nun kommen, um ihn in die Solle abzuholen, wogegen er vergeblich anfleht.

Das Spruchband fiber diesem Bilbe dürfte entweder auf Genesis 9, 10 zu deuten sein: "Ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn," oder da Nimrod zu dem von Noah verstuckten Geschlechte Hams gehört, so dürfte dies Bilb hier als Schlußstein der Geschichte Hams zu betrachten sein und das Spruchband könnte etwa die Worte Czod. 20, 2 andeuten sollen: "Ich der Gerr dein Gott, bin ein eistriger Gott, der da heimsuchet der Läter Misseha an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen."

Rimrod wurde auch als Erbauer des Babylonischen Thurmes angesehen, welchem Werke ja auch der Segen Gottes entzogen war, als einem frevelhaften hochmuthigen Unternehmen.

Jebenfalls ist bei der Deutung dieses Bildes in Berücksichtigung zu ziehen, daß Nimrod aus dem Geschlecht des bösen, von Noah verstuchten Ham abstammt, daß er als ein "rodustus venator coram domino" Gott mißfällig, serner, daß er der erste Tyrann war und als Erbauer des gottverhaßen babylonischen Thurmes betrachtet wurde.

Achtes Bitb. Ginfetzung ber Berichtebarfeit. (Benefie 9, 5 und 6).

Anf diesem stark verletzen Bilbe sehen wir links im Borbergrund einen größeren Mann, das Haupt mit einer Müße,
die fast einer phrygischen gleicht (siehe unten Fig. 35), bedeckt,
dieser Mann legt von hintenher die beiden Hände auf die Schultern eines vor ihm stehenden Knaben. Bor den beiden Figuren
aber besindet sich eine vollständige Gerichtsstätte, auf der alle
Arten der Todesstrase dargestellt sind. Dort sehen wir den
Henker einen Berbrecher an den Galgen knüpsen, dort wird ein
anderer auf das Rad gestochten, ein dritter wird durch das Beil
hingerichtet, ein vierter gesteinigt, über einen anderen wird ein
großes Gesäß, das eine stüssige Masse enthält, ausgegossen (vielleicht siedendes Wasser, Ol oder Pech?), daneben auf dem Boden sieht noch ein ähnliches zweites Gesäß (siehe unten Fig. 63).

Oben in der Luft zwischen dem Galgen und den beiden menschlichen Figuren im Vordergrund, sind die wenigen Reste einer Engelösigur bemerklich, die mit dem einen Arm auf das Hochgericht hinweist.

Ich wüßte diesem Bilde keine andere Deutung zu geben, als daß es sich auf die Einsehung der Gerichtsbarkeit durch Gott, wie dies aus Genesis 9, 5 und 6 herausgefunden werden kann, beziehe.

Die Art und Weise, wie die ältere menschliche Figur auf diesem Bilde ihre hände auf die Schultern des Knaben vor ihr legt, sieht so pädagogisch aus, daß man fast auf den Gedanken kommt, es sei dies Bild ganz besonders für die Jugend zur Besherzigung gemalt. Unwillkürlich fragte ich mich, ob nicht etwa dieser ganze mit Bildern ausgestattete Naum zur biblischen Unterweisung der Jugend benutt worden sei, da in früherer Zeit sehr gern Näumlichkeiten, z. B. Kapellen, die in unmittelbarer Berbindung mit der Kirche standen, hierzu benutt wurden, wie dies z. B. auch in Jena in der Michaeliskirche mit einer Kapelle unter dem Thurme der Fall war, die jett die "Mehlkammer" genannt wird. —

Auch dieses Bild steht übrigens außerhalb der biblischen Reihenfolge, indem das vorige siebente Bild erst nach ihm folgen müßte. Jedoch der nähere Zusammenhang jenes siebenten Bildes mit der Geschichte Hams, dürste den Maler wohl für diese Anordnung bestimmt haben.

Reuntes Bilb. Gott finitpft ben Bund mit Abraham. (Genefis 12, 1-3).

Links in einem mit romanischen Rundbogen verzierten Thronstuhle (siehe unten Fig. 57) sitt die jugendliche Figur Gottes,
langgelodten Hauptes, welches der Heiligenschein umgiebt. Sein
Gewand hat die bei unserem Maler sehr beliebte Farbenzusammenstellung: der Mantel ist rosaroth, die lange Tunika darunter
grün. Mit der einen Hand verbedt Gott sein Antlit, das ja
kein Sterblicher schauen darf, die andere Hand reicht er wie
zum Bunde dem vor ihm knieenden Abraham, dem er besohlen

hat nach Canaan zu ziehen. Abraham selbst ist bereits reisesertig, wie ber kurze Mantel beweist, ben er um die Schultern trägt und das Schwert, das er umgegürtet hat; auch steht bereits das Kameel, auf welchem er die Reise antreten will, gesattelt nebenan in dem nächstolgenden zehnten Bilde, von dessen übrigem Inhalt es durch einen querlausenden Waldessaum gesondert ist. Unter dem Kameele liegt auch die Mütze Abrahams (siehe unten Fig. 36), da er vor Gott im blosen Haupte erschienen ist. Im hintergrund des ganzen Bildes erblicken wir drei reiche Rosettensenster, wie sie dem Übergangsstil eigenschümlich (siehe unten Fig. 45), die zum Theil mit Teppichen behangen sind.

Dieses Bild führt uns in die Geschichte Abrahams ein. Auch in den Kapitelüberschriften der Bibel sindet sich die Aufsfassung, daß Gott hier Genesis 12, 1—3 zum erstenmale seinen Bund mit Abraham knüpft, von neuem aber Genesis 13, 15 verheißt; daß er ihn Genesis 15, 18 bestätigt und Cap. 17, 1—3 abermals erneuert. In diesem Sinne der Schließung eines Bundes, eines Versprechens, ist also hier die Handreichung Gottes an Abraham zu deuten.

Behntes Bilb. Der Rampf ber vier Könige gegen bie fünf Könige. (Genefis 14, 1-12).

Bir sehen auf diesem Bild in vollständiger mittelalterlicher Mittertracht (vergl. unten Fig. 26) eine Reihe Ritter. Der vorberste berselben scheint zu sliehen und hebt wie erschrocken die Hand in die Höh. Im hintergrunde besindet sich Wald. Das Bild ist leider stark verletzt.

Es ist hier anscheinend der Rampf der neun Könige dargestellt, in Folge bessen Lot gefangen genommen wurde.

Elftes Bilb. Der Bote an Ahraham. (Genefis 14, 13).

Rechts im Vordergrund sehen wir ein Pferd mit seinem (leider sehr stark verletzten) Ritter in vollem Laufe, dahinter (ebenfalls stark verletzt) die Figur Gottes, wie der Heiligenschein beweist, der das Haupt umgiebt. Gott scheint persönlich diesen reitenden Boden abzuordnen.

Ich wüßte diesem Bilbe keine andere Deutung zu geben, als die, daß hier die Begebenheit Genesis 14, 13, wo ein Krieger aus dem Kampfe der neun Könige glücklich zu Abraham entstommt und ihm Botschaft von dem Vorgefallenen bringt, höchst naiver Weise so dargestellt sei, als ob Gott ihn persönlich an Abraham abgesendet habe.

3wölftes Bilb. Die vier Könige werben von Abraham bei Nacht überfallen. (Genefis 14, 14, 15).

Bir sehen zunächst vor uns die Zinnen und Mauern einer Stadt (Dan); hinter der Stadtmauer, deren höchst kindliche perspektivische Zeichnung uns erlaubt, einen tiesen Einblick hinter sie zu thun, gewahren wir die schlasenden Gestalten der vier Könige (zwei ihrer Kronen unter Fig. 20 und 21). Im Borzbergrund unterhalb der Stadtmauer öffnet Gott selbst (wie wiederum der Heiligenschein anzeigt) ein kleines Pförtchen in der Mauer und hält den gewaltigen Riegel desselben in der Hand. Durch dies rundbogige Pförtchen aber schlüpft in gebückter Stelslung Abraham mit dem Schwert (siehe unten Fig. 29) an der Seite.

Diefes Bild scheint sich bemnach auf ben nächtlichen Überfall zu beziehen, in Folge bessen Abraham seinen Bruder Lot aus ber Gefangenschaft ber vier Könige befreit.

Die Art und Weise, wie sowohl hier als auch im vorigen Bilbe Gott selbst persönlich in den Lauf der Handlung eingreift, ift jedenfalls höchst originell und beachtenswerth.

Das dreizehnte Bild ift fait ganz zerstört; nach den wenigen Resten und der biblischen Neihensolge ist aber mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß hier Melchisedech, Abraham segnend, dargestellt war (Genesis 14, 18—20). Es war dies im Mittelalter ein sehr beliebter Stoff bildlicher Darstellungen. Auf unserem Bild bemerkt man nur noch die Reste einer betenden und einer gekrönten Kigur.

#### Dritte Beihe.

Erftes Bilb. Die Bewirthung ber brei Engel burch Abraham\*). (Genefis 18, 1-8).

Im Mittelpunkte des Bildes steht eine reichlich mit Speisen besetzt Tasel, die mit einem Tischtuch bedeckt ist; hinter dem Tisch haben die drei Engel Platz genommen; vor dem Tisch sehen wir drei Knaben damit beschäftigt, Schüsseln mit Speisen und Pokale mit Getränken herbeizutragen.

3meites Bilb. Lot wird burch bie Engel von ber Berfolgung ber Sobomiter errettet.

(Genefie 19, 9-11).

Links im Bordergrund erbliden wir einen Theil von Lots Haus, mit Zinnen gekrönt und mit einer hohen Rundbogenthür versehen, deren untere Hälfte durch einen Thürstügel verschloffen ist, während die obere Hälfte offen steht (vergl. unten Fig. 49). Bor dem Hause ist ein Hause Bolks versammelt, von welchem einige mit großen Balken gegen die Thüre anstürmen. In der offenen oberen Hälfte der Thür aber ist ein Engel sichtbar, der den Lot durch den ein wenig geöffneten unteren Thürsslügel beim Genick in das Innere des Hauses hereinzieht, so daß sein Kopfinnerhalb des Nahmens des vorigen ersten Vildes erscheint.

Drittes Bilb. Dem Lot wirb ber Untergang Soboms verfündigt. (Genesis 19, 12-22).

Links sehen wir Lot, vor ihm sieht ein Engel, ber ein Spruchband in ber Rechten halt, mahrend die Linke in sprechens ber Bewegung ift. (Taf. XI, Fig. 3).

Die Bemalung ift bei bem Engel fast gang erhalten, fo daß

<sup>\*)</sup> Dieses Bit ift allerbings beppelbentig, indem ja auch in der unmittelbar solgenden Geschichte Lots eine ganz ahnliche Bewirthung der Engel vortommt. Die Dreizahl der Engel aber weist mehr auf Abraham bin, obwohl Mraham die Engel im Freien bewirthete, während hier die Bewirthung in einem Zimmer vor sich geht, wie bei Lot. Da die Bewirthung der dere Manner durch Abraham ein sehr häusig vorsommender Bilbersteff ist, so spricht die größere Wahrscheinlichkeit dasur, daß diese bier dargestellt sei — es könnte aber der Naler auch beide Stoffe zu einer Darstellung verschmolzen haben.

diese Figur für die in der Ausstührung vom Maler befolgte Beshandlung des Sewandes als ein Musterbild zu betrachten ist. Das Gewand zeigt in dem langen weichen und sließenden Faltenwurf entschieden die Behandlungsweise des frühgermanischen Stiles der Malerei.

### Biertes Bilb, Der Untergang Soboms. (Benefis 19, 24, 25).

Wir sehen auf biesem Bilde die ganze Stadt Sodom mit ihren Mauern, Zinnen, Thürmen, Thoren und Säusern vor und sliebe unten Fig. 46 und 47); Flammen schlagen aus der Stadt auf und dide Rauchwolken wirbeln empor. Innerhalb der Stadt sind zwei Männer mit wehklagenden Geberden zu bemerken, ein dritter stürzt kopfüber zu Boden, ein vierter kauzt, auf hände und Füße zugleich sich stützend, am Boden außen vor den Mauern der Stadt, von denen er heruntergestürzt oder heruntergesprungen zu sein scheint, um sich zu retten.

### Fünftes Bilb. Der Auszug Lots aus Gobom. (Genefis 19, 26).

Aus einem Thore der Stadt Sodom, das noch mit der Darstellung des vorigen Bildes zusammenhängt, zieht Lot mit seiner Familie aus. Dem Thore zunächst bemerken wir die Gestalt seiner Frau, die gegen das Gebot der Engel rückwärts nach Sodom schaut, um zur Salzsäule zu werden; ihre Tracht (vergl. unten "Antiquarisches") ist bezeichnend für die Frauentracht der Zeit des 14. Jahrhunderts.

## Sechstes Bitb. Lot wird von feinen Tochtern trunken gemacht. (Genefis 19, 30-36).

In der Mitte des Bildes am Boden liegt mit halbentblößtem Körper Lot. Zu ihm hernieder neigt sich die eine seiner Töchter, ihm einen Pokal zum Trinken darreichend. Im hintergrunde bemerkt man Bäume und einige andere weibliche Figuren; im Vordergrund kauert eine andere weibliche Figuren woben und setzt einen Topf über Neißseuer.

Siebentes Bitb. Gott versucht Abraham, indem er ihm Ijaats Opferung befiehtt.

(Benefie 22, 1-2).

Abraham kniet betend vor seinem Hause (siehe unten Fig. 48); er trägt eine lange Tunika, die bis zu den Füßen herabreicht. Ihm gegenüber kniet ein Engel mit Spruchband. Oben am himmel aber, mit beiden Armen auf eine rundbogig ausgezackte Wolke aufgestützt, ist Gott selbst als Brustbild sichtbar.

Der Maler hat also seinen Stoff so ausgesaßt, daß Gott die Worte der Versuchung durch einen seiner Engel zu Abraham sprechen läßt, während er selbst von oben beobachtet, welchen Eindruck die Worte auf Abraham machen. Letzterer aber hört den göttlichen Besehl, wie die betende Handgebehrde beweist, mit frommer Ergebung an.

Die Erscheinung Gottes auf einer Wolke barzustellen, wie dies in unseren Bilbern noch häusig vorkommt, dafür fand der Maler biblische Anhaltepunkte in 2 Mos. 16, 10, wo es heißt: "die Herrlichkeit des Herrn erschien in einer Wolke," und in Psalt. 104, 3: "Du fährest auf den Wolken wie auf einem Wagen" u. a. m. —

Achtes Bilb. Abraham geht mit Isaaf jum Opfer. (Genefis 22, 6).

Nechts im Borbergrunde sehen wir Abraham einherschreiten, in der einen hand das gewaltige Schwert tragend, mit der ans deren hand faßt er den Mantel, der ihm von der Schulter herabgesallen ist, an der hüfte in einen Zipfel zusammen. hinter ihm drein schreitet, nur mit einer kurzen Tunika bekleidet, der Knabe Jsaak, gebückt unter der holzbürde, die er auf seinem Rücken trägt. Die Ausmalung des Jsaak-Kopfes ist gut erhalten. Den hintergrund des Bildes bilden Kelsen und Baume.

Reuntes Bilb. Abraham im Begriff Ijaat zu opfern. (Genefis 22, 9-13).

Rechts im Borbergrund kniet betend, das Saupt vorneigend, um den Schwertstreich zu empfangen, Zsaak; Abraham aber hat das Schwert mit beiden Sanden gesaßt und holt weit

aus, um den töbtlichen Streich zu führen. Doch der Engel, vom himmel herniederfahrend, hält mit der einen hand bas Schwert auf, mit der anderen hand weist er nach einem Widder, der sich im hintergrund in Gestrupp versangen hat.

Behntes Bilb. Gott fegnet Abraham und fein Geschlecht und verheißt ben Messias.
(Genesis 22, 15-18).

Im Bordergrunde am Boden knien Abraham und Jsaak, beide betend gen himmel schanend, wo Gott, die Weltkugel auf der Achsel tragend, als Brustbild auf einer rundbogig ausgezackten Wolke erscheint und die Nechte segnend über Abraham breitet. Im hintergrund gewahrt man wiederum Felsen und Bäume.

Diesmal spricht also Gott perfönlich zu Abraham, ohne die Bermittelung eines Engels.

Elftes Bilb. Die Erscheinung bes Meffias. (Genefis 22, 18).

Wir feben bier im Mittelpuntte bie ingendliche Rigur bes fo eben Abra= banı verbie= Renen Mef= fias pon vier Engeln auf einer rund= bogig ausge= zackten Wolke emporgehal= ten, u. fo bem Abraham ge= wiffermaßen versönlich vorgestellt.



Der Messias hält die Sande in betender Geberde und ift nur mit einer langen Tunika bekleidet.

Der Aufbau ber ganzen Gruppe ist eigenthümlich symmetrisch, aber nicht ohne Geschmad angeordnet. Auch hier ist der Faltenwurf durchaus der weiche, sließende, welcher der germanischen Periode der Malerei eigenthümlich ist.

3wölftes Bilb. Abraham und Isaat verlaffen bie Opferflatte. (Genefis 22, 19).

Das stark beschädigte Bild zeigt uns die Reste der Figur Abrahams und des Knaben Isaak, der in der einen hand eine Schüssel, in der anderen eine Büchse trägt. Im hintergrund sind Bäume sichtbar und die Spuren des statt Isaak von Abraham dargebrachten Brandopfers.

Dreizehntes Bilb. Der Tob Sahra's. (Genefis 23, 1, 2).

Die wenigen Reste des fast ganz zerstörten Bildes zeigen uns ein Dach, unter welchem auf einem Lager die Spuren der sterbenden Sahra zu sehen sind, von welcher, wie es scheint, ihre Angehörigen weinend Abschied nehmen. —

#### Dierte Reihe.

Erftes Bilb. Eliefer und Rebetfa am Brunnen. (Genefis 24, 11-24). Tal. VIII, Fig. 2.

Im Mittelpunkt des Bilbes sehen wir das vierectige steinerne Brunnengehäuse eines Ziehbrunnens. Links vor dem Brunnen steht Clieser; um seinen hals befestigt ist der dis zu den Kniekehlen reichende Reisemantel; unter demselben trägt er eine kurze Tunika, die um die Hüften gegürtet und unten mit einem breiten Saume verbrämt ist — eine Auszeichnung der Bornehmeren und der Festgewänder. An der linken Seite trägt er das mit einem starken Knauf versehene Schwert. Sein haupt ist, als ob er selbst der Liebende, nicht für einen Anderen Werbende wäre, schmachtend zur Seite geneigt. Die sinke hand ruht auf dem Simer des Brunnens, mit der Rechten überreicht er an die ihm gegenüber neben dem Brunnen stehende Rebekka mit gesuch-

ter Grazie einen Ring. Rebekka selbst halt verschämt die rechte Hand vor das Antlit, in der linken trägt sie einen Wasserkrug. Bekleidet ist sie mit einem oben stark ausgeschnittenen Schleppenkleide, die gegürtete Taille ist nach der Mode der Zeit aussallend stark eingeschnürt. Um das Haupt schlingt sich ihr das "Aränzchen", das Zeichen des jungsräulichen Standes. Im Hintergrunde hinter Elieser stehen zwei Kameele, von denen das eine nach Wasser schreit; vor und hinter dem Brunnen gewahrt man außerdem Bäume und Strauchwerk.

3meites Bilb. Rebella's Brautfahrt. (Genefis 24, 60, 61). Taf. IX, Fig. 1.

Im Borbergrund erbliden wir Eliefer und Rebeffa, beibe auf Rameelen figend. Eliefer reitet voraus und wendet fich mit rudfictsvoller Galanterie rudwarts nach Rebetfa, die er forglich an der Sand leitet; diese, nach Frauenart reitend, fenkt verichamt ben Blid und folgt ibm willig; ihr in weichen Kalten fliefendes Gewand ichmiegt fich genau ben Körperformen an: um ben Sals tragt fie eine ber Spangen, die ihr Gliefer gum Brautgeident überreichte. Rechts im Sintergrunde unter ber rundbogigen, mit einem breiedigen Giebel gefronten Pforte bes Saufes fteht bie Mutter ber Rebetta, angethan mit einem langen Unterfleid und einem Mantel; ihr Saupt umichlieft bas matronenbafte, haubenartige Ropftud; fie ertheilt ber abziebenben Tochter, wie die bezeichnende Sandgeberde beweift, den mutterlichen Segen, auf beffen Borte : "Bachfe in viel taufenb= mal taufend, und bein Saame besite die Thore feiner Reinde" bas Spruchband, bas von ihren Banden ausgeht und fich über bie abziehende Gruppe wolbt, ju beuten ift. Links im Sintergrunde ift ein Baum fichtbar.

Es erinnert biese wirklich liebensmürdige Composition noch mit voller Frische an die Zeit des Minnedienstes. —

Drittes Bilb. Der Tob Abrahams. (Genefis 25, 7, 8).

3m Borbergrund erbliden wir Abraham auf bem Sterbelager; einfach ift bie bis jum Boben herabreichende Dede beffelben gefaltet; zu Kopf bes Lagers liegen über einander zwei vierectige, an den Ecen mit Quaften verzierte Kissen, an welche der Sterbende seinen Rücken lehnt, sorglich unterstützt durch den Arm seines Weibes Ketura. Abraham nimmt Abschied von dreien seiner jungfräulichen Töchter, deren aller Haupt das Kränzchen ziert (siehe unten Fig. 43 und 44). Die dem Bater zunächst stehende Tochter hält weinend die eine Hand vor das Auge, die andere streckt sie dem Bater zum Abschied hin, während dieser seine Hand auf ihre Schulter legt; sie scheint sehr außer sich zu sein, da auch die Mutter ihr tröstend die Hand aufs Haupt legt. Seine Linke reicht der Sterbende der zweiten Tochter hin, die auch ihm die Rechte zum Abschied darreicht; hinter dieser hat auch schon die dritte Tochter die Hand erhoben, um ja nicht mit dem Abschied zu spät zu kommen.

Es ist dies eine äußerst gemuthvolle rührende Composition, in der Alles voll dramatischen Lebens ist.

Biertes Bitb. Der Egypter Untergang im rothen Deer. (2 Mof. 14, 13 - 28). Taf. IX, Fig. 2.

Dies leiber stark verlette Bild zeigt uns die Egypter als einen Trupp gewappneter Reiter; über ihnen schlagen die Wellen des Mecres — durch eine dreibogige Schlangenlinie angedeutet — zusammen; auch der Meeresboden ist durch ähnliche Linien bezeichnet. Bon den noch erhaltenen Figuren sehen wir den einen Nitter kopfüber vom Pferde stürzen, ein zweiter versucht vergebens sein mit ihm versinkendes Pferd am Zügel wieder empor ans Licht des Tages zu ziehen, der dritte aber streckt hilslos, in der bezeichnenden Geberde Ertrinkender den einen Arm in die Höhe. Auch links am Boden bemerkt man den Kopf eines zum Meeresgrund Herabgesunkenen. Die beiden Pferde, deren Köpfe man rechts neben einander bemerkt, speien aus dem geöffneten Maule mit bezeichnend vorgestrecktem Halse Wasser.

Auch diese Darstellung ist unleugbar voll dramatischen Lebens; die starke Berletzung des Bildes ist daher doppelt zu beklagen. — Fünftes Bilb. Die Juben, bem rothen Meere gludtich entronnen. (2 Dof. 15). Tal. X, Fig. 1.

Wir sehen auf diesem Bilde den Zug der Juden unter Dankgebeten für ihre wunderbare Errettung ihres Weges weiter ziehen. Voran schreitet eine Figur, die bischöfliche Mitra auf dem Haupte tragend, welche hier wohl Aaron in der Würde des Hohenpriesters bezeichnen soll. Hinter diesem folgt eine zweite Figur mit einem Palmzweig in den Händen, welche wie es scheint, Moses darstellt; nach ihm, reihenweis geordnet und von Mirjam eröffnet, der Zug der Juden, Männer und Frauen.

Dies Bilb ift außer seiner klaren Gruppirung besonders werthvoll wegen der reichen Gewandmotive, die den Stil der früheren germanischen Periode der Malerei in ausgeprägtester Weise zeigen.

Cedftes Bilb. Caleb und Jofua, von ber Aunbichaft ans tem gelobten Land beimtebrenb.

(4 Moj. 13, 1-27). Fig. 12.



Wir sehen hier zwei Männer in der Tracht des gewöhnlichen Volkes; ihre Kleidung besteht aus einer kurzen, um die Hüften gegürteten Tunika mit eng anschließenden Ürmeln, welche aber am Ellendogen mit einem spisen Zipfel ausgeputt sind. Un den Beinen, über den engen Hosen tragen sie bis zum Knie reichende, oben umgewulstete Strümpfe; die Füße

steden in Soden, die ebenfalls einen wulftigen oberen Rand haben. Der vordere der beiden Männer trägt eine spige Müte (siehe unten Fig. 37). Beide Männer tragen auf einer Bahre die kolossale Weintraube und auf einem förmlichen Gerüft darüsber Granatapfel und Feige. Die Tranbe ist augenscheinlich sehr schwer von Gewicht, denn der vordere der Träger geht gebeugt unter ihrer Last und scheint seinen Gang, weil er von der Wucht der Traube nach vorn geschoben wird, zu hemmen, während der hintere Träger, nach welchem der vordere sich umschaut, mehr von der Last nachgezogen wird. Im hintergrund rechts und links sind zwei Bäume symmetrisch angeordnet.

Siebentes Bilb. Bachteln und Manna fallen vom himmel. (2 Mof. 16, 18-36).

Wir sehen auf diesem Bilde eine wahre Flut von Wachteln und Mannabrod, die ziemlich wirr durch einander gemischt sind, vom himmel fallen, und schon stehen im Vordergrund am Vo-

ben drei Gefäße (vergl. unten Fig. 62 und 64) mit Manna angefüllt, deren Mündung übrigens noch gänzlich ohne Perspektive in voller Nundung gezeichnet ift.

Bier Männer, von benen ber eine die spige Judenmütze trägt (siehe unten Fig. 40), sind beschäftigt, die herabsallenden himmelsspeisen zu erhaschen, während ihnen gegenüber, mit einer langen Tunika bekleidet, Moses steht, eine Gesetzstafel von viereckiger Form, mit langen infulartigen Bändern behangen, in der hand haltend (Fig. 13).

Auch Wachteln haben bie vier Männer schon gefangen und sie mit ben Halfen unter ihrem Gürtel befestigt.

Die Bewegungen und Geberden des Fangens und Haschens sind sehr lebendig ausgebrückt, wenn auch im Einzelnen manches übertrieben ist.).



<sup>\*)</sup> Auffallend ift es, baß biefes fiebente Bilb gegen bie bibliche Reihenfolge bem vorhergehenden sechsten Bilbe nachgesetzt ift: an biefer Stelle scheint ein reines Bersehen von Seiten bes Malers obgewastet zu haben.

Achtes Bilb. Die Anbetung bes golbenen Ralbes.

Im Mittelpunkte dieses stark verlesten Bildes erblicken wir eine Stanbsäule (siehe unten Fig. 53), auf welcher die Spuren bes goldenen Kalbes sichtbar sind. Links gewahren wir vieles Bolk, theils am Boden kauernd, theils stehend, rechts sehen wir Aaron den Hohenpriester, wie immer in Bischofskleidung dargestellt, wor ihm ein sestlich geschmücktes Paar, von welchem der Mann Schnabelschuhe an den Füßen trägt, die Dame aber ist angethan mit einem oben weit ausgeschnittenen, enggeschnürten, purpursarbigen Schleppenkleide. Dies Paar scheint den Reigen bes (Vers 6 und 18 erwähnten) "Singetanzes" eröffnen zu wollen.

Neuntes Bilb. Die Strafe für bie Abgötterei. (2 Mof. 32, 26 - 29).



Wir sehen hier im Vorbergrunde mehrere Männer eine blutige Mehelei unter ben Juben anrichten. Es sollen dies wohl die Männer des Stammes Levisein, die auf Mosis Seheiß die Sünde der Abgötterei an den

Juben rächen. Am Boben liegen bereits mehrere Leichen. Im hintergrunde find die Zelte des Lagers der Juben zu sehen. Oben am himmel aber, als Brustbild auf einer Bolke erscheinend (Pig. 14) ist Gott selbst sichtbar, weinend über die Abgötterei der Juden. Er ist höchst naiv dargestellt: mit dem Thränentuch vor den Augen.

Der Maler hat hier also Gott nicht nach ben Worten ber Bibel und nach ber Anschauung des Jubenthums zornig bargestellt, sondern nach ber Anschauung des Christenthums als tranernd.

Behntes Bilb. Die Salbung Davids. (1 Sam. 16, 11-13).

Bir sehen die Söhne Jsai, unter denen sich auch ein Bärtiger (Fig. 15) befindet, am Boden kauern, im Bordergrund aber ist der jugendliche David sichtbar, über welchen Samuel das Gefäß mit dem Salbungsöle ausgießt. Ningsherum stehen Juschauer, unter denen sich ebenfalls einige Bärtige besinden. Im hintergrund sind Bäune sichtbar.



Elftes Bilb. David mit bem Saupte bes Geliath. (1 Cam. 17, 49-54).

Die jugendliche Figur des David trägt in der einen Hand das gewaltige Schwert des Goliath, in der anderen das Haupt des Riesen selbst, das ein wilder Bart noch schrecklicher macht. Im hintergrunde sehen wir die Juden über die Philister hersallen und sie niedermezeln. Das Thal, von welchem in Vers 52 die Nede ist, ist durch die dasselbe einschließenden Berge bezeichnet.

3wölftes Bilb. Mofes tommt mit glangenbem Angesichte vom Berge Sinai. (2 Mof. 34, 29-31).



Rechts sehen wir Moses (Fig. 16), ben Stab in der Hand haltend, auf der Stirn trägt er Hörner — die cornuta facies der Bibel — und ein zackiger Heiligenschein umgiebt sein Haupt. Links vor ihm steht ein Haufe Juden, voran Aaron der Hosheriester in seiner Bischofskleidung und die "principes synagogae," die Obersten der Gemeinde. Einer der Letteren trägt

einen Gisenhut (siehe unten Fig. 28). Diese alle sind theils mit ber Handgeberde des Erstaunens, theils mit jener, welche man anwendet, um das Auge vor Blendung zu schüßen, dargestellt. Jedenfalls hat diese Darstellung direkten Bezug auf Bers 30, wo es heißt:

"Und ba Aaron und alle Kinder Frael sahen, daß bie Haut seines Angesichts glanzte, fürchteten sie sich, zu ihm zu nahen."

Dreizehntes Bilb Mofes vor bem feurigen Bufche. (2 Mof. 3, 1-8).

Dies leider sehr stark verlette Bild zeigt uns die Gestalt Mosis vor dem feurigen Busche betend knien; er ist der biblischen Erzählung gemäß barsuß, und seine Schuhe stehen neben ihm. Auch hier ist sein Haupt als cornuta facies dargestellt (Fig. 17). Bon dem seurigen Busche sieht man auf diesem Bilde nur noch unbestimmte Umrisse und das Roth der Klammen.



Über die auffallende Abweichung dieser beiben letten Bilber von der biblischen Reihenfolge wird weiter unten gesprochen werden.

#### fünfte Reihe.

Erftes Bilb. Der Engel verfünbigt bem beiligen Joachim bie Geburt ber Maria.

Wir sehen den heiligen Joachim, eine spige Mütze (siehe unten Fig. 39) auf dem Haupte tragend; eine Reisetasche hängt über der kurzen Tunika und in der Hand hält er einen Wanderstab. Mitten unter einer Heerde Kühe, Schafe, Pferde, Ziegen und Esel, steht er traurig in sich versunken da.

Im hintergrund aber, oben in den Wolken, erblicken wir den Engel, der ihm die Geburt Mariä verheißt; von seinen hanben geht ein aufgerolltes Spruchband aus (siehe unten Fig. 66).

Die nicht biblische Legende von St. Joachim und dessen Gemahlin, der heiligen Anna, einer Lieblingsheiligen Thüringens, sinden wir sehr aussührlich in mittelalterlicher Weise erzählt in dem "Passional, d. i. der heyligen Leben, gesdruckt durch Anthonius Koberger, Nürnberg 1488, Bl. 268."

Die auf unser Bild bezüglichen Stellen ber Legende find folgende:

"Es was ein seliger mann von Nazareth und hieß Joachim, der nam ein frawen die hieß Anna, die waren beyde gerecht und dienten Gott mit vleiß tag und nacht .... und waren zweyntzig jar bey einand das sie nye kevn kind gedarum waren sie ser betrubet, und baten got mit grossem ernst, das er in ein kind gebe, so wolten sie vms zu dienst geben. Darnach zu einen grossen hochzeytlichen fest da kam Joachim zu Jerusalem und vil volks. er in den tempel kam zu dem altar und opffern wolt als dy anderu, da sprach der briester zorniglichen zu ihm: wi getarfst 'du zu dem altar kummen, wann du von Got und von der Ee verfluchet bist, und dein Opfer ist Got nit genem. davon dag du unberhafft bist. Da erschrack Joachim und schemet sich als ser, daz er nit wider heym in sein hanß dorft geen, und gieng zu seinen knechten dy des viehs hutten auff dem feld. Da er nun etlich wevl bei in gewesen was mit grossem trubsal, und Anna sein haußfraw in grossem levd und ungemach was umb das sie nicht west wo Joachim ir wirt hin kummen was, da kam der engel Gottes zu im und sprach: Got hat mich zu dir gesandt und hat dein gebet erhört und hat dein scham angesehen. Dein fraw Anna dve sol dir ein schöne tochter geberen, die solt du Mariam heissen und die wirt geheyliget in irer muter leyb, und wirt erfullet mit dem hevligen gevst; und als sv von einer unberhafften muter geboren wirt, also wirt gottes sun von hymelreych von irem junckfrewlichen levb geboren, des nam wirt geheyssen Jesus..... und hab dir dag zu einem warzeychen: wenn du kumpst gen Jerusalem und das goldin tor, so begegnet dir dein wirtin anna. Damit verschwant der engel und erscheyn sant anna auch, und verkundet ir alles daz, daz er irem wirt geoffenwart hat." -

3weites Bilb. St. Joachim und St. Anna begegnen fich am golbenen Thore.

Wir gewahren im Hintergrunde ein großes mit Zinnen gefröntes Rundbogenportal, davor auf einer von Engeln getragenen Wolke sehen wir St. Joachim und St. Anna in zärtlicher Umarmung; ein gemeinsamer gewaltiger Heiligenschein umgiebt ihre Körper vom Haupt bis in die Mitte des Leibes — hier jedenfalls als Symbol für die nicht irdische, sondern himmlische Empfängniß der heiligen Anna zu deuten.

Die Zeichnung dieses Bildes ift von einer für jene Zeiten außerorbentlichen Anmuth und Zartheit.

Die betreffende Stelle ber Legende beißt:

"...und darnach begegneten sie aneinand under der gulden porten als in der engel gesagt het. da waren sy des kindes sicher, daz von in geboren solt werden und waren gar fro und dankten got seiner gnaden."

#### Drittes Bilb. Die Geburt Maria.

Die beilige Anna, angethan mit einem am Saum gadig ausgeschnittenen ichleierartigen Ropf. und Bufentuch (fiebe unten Fig. 41), fist aufrecht in bem im Borbergrund bes Bilbes ftebenden Bett (fiebe unten Fig. 54); ihr gegenüber fteben zwei Matronen, die vordere mit dem Zadenhäubchen, mahrscheinlich die Bebamme, prafentirt ihr auf den Armen die neugeborene Maria, die die Armchen auf der Bruft wie betend freugt. Die hintere Matrone mit bem Ropftuch neigt fich vorwärts, um bas Rindlein genau-anzuschauen, an der Geite trägt fie eine Umbangetasche (fiebe unten Fig. 58). 3m Sintergrunde fteht eine mannliche Rigur mit frausgelodtem Saupthaar - wohl Joachim. Das Bild ift oben burch einen breifachen Rundbogen begrengt (fiehe unten Fig. 52), ber bas Gewölbe ber Stube reprafentiren foll. Im Borbergrund am Boben por bem Bett ftebt ein Nachtftuhl (fiebe unten Fig. 56), ein henkelfrug (fiebe unten Fig. 59), ein Außbantchen (fiehe unten Fig. 55) und eine Rate fpielt vor biefem wie es icheint mit einem Knaule.

Das Ganze ift eine höchft gemuthvolle hausliche Scene und gefort ebenfalls zu ben gelungensten Compositionen bieser Bilber.

In der Legende von der Geburt Mariä heißt es in dem Straßburger Passionale (gedruckt durch Joh. Knoblauch 1517), Blatt 172:

"Der lieben frawen sant Annen was nun die Zeit kommen, das sie geberen solt, do gebar sie ein künigin hymelreichs und erdtrichs. Die was auch also schön, dass nie kein schöner mensch geborn ward on gott der herr allein dann sie."

Biertes Bilb. Die breifahrige Maria fteigt bie fünfzehn Stufen bes Tempels allein hinauf, um Gott zu opfern.

Das leiber sehr stark verlette Bild zeigt nur noch wenige Spuren von der auf den Stusen des Tempels wandelnden Figur der kleinen dreijährigen Maria, die die Händen betend erhoben hat. Dicht dabei steht ein Priester in bischöslichem Gewand und die heilige Anna, die das Gefäß mit dem Opfer hält, welches der Priester weiht.

Im hintergrunde erblickt man drei andere Figuren als fromme Zuschauer, und außerdem die rundbogige Architektur des Tempels (siehe unten Fig. 50).

In der Legende des Straffburger Paffionale, Blatt 172 beißt es:

"Und da unser fraw dreü jar alt was, da ging das heilig kindt mit seiner mutter Anna und mit seinem vater Joachim gen Hierusalem, und sie ging fünnfitzehen Stafeln uff on aller menschen hilff, und das junckfrewlin opfferet mit seinen heiligen henden das opffer gottes uff den altar und sich selber, da wunderten des sich alle menschen die in dem tempel waren und sprachen: was wil uß disem kind werden, was thut gott grosser wunder mit im, daz kind ist groß vor gott und vor den menschen!"

Fünftes Bilb. Die Berlobung Maria mit Joseph. Taf. XI, Fig. 1.

Im Mittelpunkte bes Bilbes gewahren wir in bischöflicher Kleidung den Hohenpriester, welcher das vor ihm stehende Brautpaar Maria und Joseph segnet, indem er seine Rechte auf den rechten Arm Joseph's legt (der die rechte Hand Maria's ersaßt hat), die Linke aber zum Segensspruch hoch erhebt. Joseph, in höchst origineller ungezwungener Haltung, trägt den Stab in der Hand, an dessen Erblühen er als der rechte Bräutigam Maria's erkannt worden war.

Links im hintergrunde erbliden wir den mit Teppichen be-

hangenen Altar, auf welchen ein Buch liegt und ein Lenchter\*) sieht; rechts im hintergrunde,stehen die vier Zeugen der feierzlichen Handlung. Links im Bordergrunde vor dem Paare kniet als Zeuge des himmels ein Engel, der ebenfalls wie die Zeugen im hintergrunde, die hande betend erhoben hat.

Bu oberst im Bilbe aber, auf einer Wolke als Brustbilbsichtbar, erblicken wir Gott selbst, die Strahlenkrone auf dem Haupte tragend, mahrend er die Nechte segnend über das Brautpaar breitet.

Es ist dies eine sehr wohlgeordnete und innig gedachte Composition.

Die Legende von der Berlobung Mariä mit Joseph, welche hier verbildlicht ift, lautet (Nürnberger Passionale, Blatt 365):

"Da die zeyt kam das die wirdig Junckfraw Maria bey vierzehen jaren was, da wolt man ir einen man haben gegeben nach der Juden gewonheyt. Da sprach sy: ich hab alle tag mein keuschheit behalten, und hab got gelobt ich wöll sy behalten die weyl ich lebe. Über solliche vernüfftige wort kunden dy briester des tempels der wirdigen junckfrawen Marie nichts geantworten, und sy giengen zu rat was in den sachen zethun wer . . . . da was ein erfarner der geschrifft und in der sprach: ... wir sullen got mit vleyß bitten, das er uns zu erkennen geb, wy wir mit der jungfrawen sollen tun . . . da kam ein stymm von Got in den tempel, daz horten alle, die da waren, die sprach: Alle die mann die von Davids geschlecht sein und noch nicht haußfrawen haben, die sollen all in den tempel kummen und soll yeglicher ein dürre gerten bringen; so sult ir mit vleyß merken wes yegliche gert sey, und welichs gert bluet und blumen bringet und der heylig geyst darauff sitzet, dem sol Maria zu einer frawen werden. Da kamen vil mann dar und yeglicher hoffet sein gert wurt bluen . . . . da sy lang ge-

<sup>\*)</sup> Ober sollte es ber ausschlagenbe und bluthentreibenbe Stod Jojephs fein, ber in ein irbenes Gefäß gestellt ware? Die undentliche Beichnung läßt es nuentschieben; boch wurde bies in naherer Beziehung gur Legenbe fieben.

warteten, do kam dy stymm aber von Got und sprach: Es ist einer geborn von Davids geschlecht, der heyst Joseph und sitzt zu Bethlehem, der ist Mariae wirdig ..... und ist als demutig das er sich unwirdig duncket, darum ist er nit hve. Da sandten dy briester nach im: da was er zuhandt gehorsam und kam mit seiner dürren gerten in den tempel. da ging im der briester entgegen und nam im die gerten auß der handt und trug sy zu dem altar zu den anderen. da gewann sy zuhandt blumen, uud der heylig geyst saß darauf sihtiglichen in einer tauben gestalt . . . . und die briester geboten Joseph, er solt Mariam nemen zu einem gemahel und solt irer Keuscheit huten und solt ir eelich trew erzeygen. Da sprach Joseph: des bin ich unwirdig; Doch wil ich got und euch gehorsam sein, und als ich got mein keuscheit gelobt und behalten hab bissher, also wil ich sy mit ir behalten biß an meinen tod. Also gaben die briester Mariam und Joseph zesammen nach dem gesetz der ee."

Sechftes Bilb. Die Berfünbigung Maria. (But. 1, 26-35). Taf. X, Fig. 2.

Im Vordergrunde neben einem sehr alterthümlich gearbeiteten Gebetpult, auf dem ein aufgeschlagenes Meßbuch liegt, kniet die Jungfrau Maria, die Stirn und das lodige Haar ziert das jungfräuliche Kränzchen und ein Mantel umschließt ihre demüthige Figur. Leider ist der Oberkörper der Figur stark verletzt wie auch der ihr gegenüber kniende Erzengel Sabriel nur noch in wenigen sehr undeutlichen und verblichenen Linien erhalten ist\*). Der Erzengel ist krausgelockten Haares, vor sich in der linken Hand hält er das Spruchband, das die Worte des Engelsgrusses: "Ave, gratia plena, dominus tecum etc." versinnlichen soll. Die rechte Hand hat er sprechend erhoben. Über Gabriel, auf der rundbogig ausgezackten "umschattenden" Wolke erblickt man Gott selbst als Brustbild, mit dem Fürstenmantel

<sup>\*)</sup> Die Zeichnung bes Engels auf Taf. X, Fig. 2 ift nicht als maggebent zu betrachten, ba bie Figur zu schlecht erhalten ift, als bag man bie Zeichnung mit Sicherheit wiebergeben konnte.

angethan und die Weltenkugel auf der Achsel tragend; mit halb gebietender, halb segnender Handbewegung erfüllt er bereits die Berkündigung des Engels, indem auf einem vom Munde Gottes ausgehenden Strahl — der den göttlichen Willen, den Lópos versinnlicht — das winzige Christindlein in sichtbarer Gestalt zu Maria herniederschwebt, und zwar nimmt das Kindlein die Richtung nach dem Ohr Maria's, da nach alter Anschauung Maria den Heiland durch das Ohr "wesentlich und persönlich" empfing.

Im hintergrunde sehen wir eine reiche Architektur mit Zinnen und Thurmen gekrönt, mit einem Rundbogenthor und einem oben rosettenartig gestalteten, unten in einen geraden Steg auslaufenden Fenster, wie diese Form zur Zeit des Ausganges des romanischen Stiles, im sogenannten "Übergangsstil" besonders häufig angetroffen wird.

Auch für die Auffassung der hier geschilberten Darstellungsweise der Berkündigung Mariä sinden wir bestimmte Anhaltepunkte in dem Nürnberger Passionale (Blatt 365). Es heißt hier, nachdem der Engel der Maria die Geburt Christi verkündigt hat:

"Da sprach Maria zu dem Engel: Wie mag das sein? bekenn ich doch keinen Mann. Da sprach der engel: der heylig geyst wirt herabkummen in dich, und die kraft des allerhochsten wirt dich umbschatten. . . . . da die keusch junckfraw sprach: mir gescheh nach deinem wort — da sandt ir got der vater von hymel in iren magdlichen leyb seinen sun wesenlich und persönlich, und das er was, das belyb er, und das er nit was, das nam er an sich. . . . Da nun der heylig geyst das ewig wort wesenlich und personlich in irem junckfrewlichen Leyb geformiert hett, da schuff got der almechtig vater des kindes sel in dem einen nun und goß ims da ein allerleuterlichst vor allen creaturen . . . . . und in denselben tagen da was Mariae reine sel und ir keuscher leyb mit got erfült."

Dies das alte Dogma von der unbefleckten Empfängniß Maria. —

### Siebentes Bilb. Befuch Maria bei Elifabeth. (Lut. 1, 39 - 44).

Bir sehen die beiden Figuren der Maria und Elisabeth, beide gesegneten Leibes, sich umarmen. Ja, die Naivität der biblischen Treue ist von unserem Maler hier sogar so weit getrieben, daß gemäß den Worten des Vers 41, wo es von Elisabeth beißt:

Et factum est, ut audivit salutationem Mariae Elizabeth, exultavit infans in utere ejus

auf dem Leibe der Clisabeth, durch das Rleid hindurch sichtbar die sehr kleine Figur des Kindes Johannes in hüpfender Stellung gemalt ift.

Die beiden Frauen tragen lange Schleppenkleiber, enge Taillen, das Kleid ist aber oben nicht ausgeschnitten. Rechts und links von ihnen stehen Bäume; oben aber, über ihnen am himmel bemerkt man noch die sehr undeutlichen Reste von zwei Engeln, die wie segnend die Arme über die beiden Frauen ausstrecken.

## Achtes Bilb. Die Geburt Chrifti. (Lut. 2, 4-7).

Die wenigen Reste bes stark verletten Bilbes lassen bie Geburt Christi erkennen; nur mühsam bemerkt man noch die Figur Maria, vor welcher die Wiege mit dem Christkinde steht. Gegensüber kniet Joseph; im hintergrunde des Stalles erblickt man die Krippe und ein Reißseuer brennt am Boden.

### Reuntes Bilb. Die Beschneibung. (Lut. 2, 21).

Die wenigen sehr undeutlichen Reste des Bildes zeigen uns im hintergrund Spuren von Architektur mit Rosettenfenstern des Übergangsstiles, ähnlich dem im sechsten Bilde (Taf. X., Fig. 2) erwähnten. Im Bordergrund sist Maria, das Kind auf dem Schoose haltend, in einem Thronsessel, davor steht ein Priester in bischössischen Ornate, wie es scheint im Begriffe, die Beschneidung vorzunehmen. Im hintergrunde als Zuschauer erblickt man Frauen mit Kopftüchern und Zackenhäubchen (siehe unten Fig. 42).

Behntes Bilb. Die Anbetung ber brei Könige ans bem Morgenlande. (Matth. 2, 1-11).

Die drei Könige sind nur noch an den drei Kronen (siehe unten Fig. 22, 23 und 24) mit Sicherheit zu erkennen, außerbem erblickt man die Reste Mariä mit dem Kinde, das die Armschen nach ihr ausstreckt. Im Bordergrund am Boden sitt die gut erhaltene Figur Josephs, den Stab in der Hand haltend.

# Elftes Bilb. Abzug ber brei Könige. (Matth. 2, 12).

Die wenigen Überbleibsel lassen Maria mit dem Kinde rechts im Bordergrund, links die abziehenden drei Könige (als Nitter gekleidet) erkennen; hinter einem derselben springt ein Jagdhund her. Im hintergrund ist die Figur einer Matrone sichtbar.

# Zwölftes Bilb. Der Auszug nach Egypten. (Matth. 2, 13-15).

Das ebenfalls stark verletzte Bild läßt uns aus den Resten bes Esels, neben dem Spuren einer männlichen Figur sichtbar sind, aus den Bäumen und wilben Thieren im hintergrunde schließen, daß hier der Auszug der heiligen Familie nach Egypten dargestellt sei.

Das breizehnte Bilb ist gänzlich zerstört bis auf die Reste einer gekrönten Figur (Herodes, den Kindermord befehlend?).

Die unterste Sechste Keihe ist gänzlich zerstört, doch bemerkt man an der Stelle des neunten Bildes die Spuren der Kreuzeserhöhung, die uns den entblößten jugendlichen Körper Christi zeigt (Taf. XI, Fig. 4). Die Reste der Kreuzigung sind auf dem zehnten Bilde dieser Reihe zu erkennen. Taf. XI, Fig. 5 unserer Abbildungen zeigt den Kopf Christi mit der sonderbar gestalteten Dornenkrone, blos in den Umrissen erhalten. Er gehört dem achten Bild der sechsten Reihe an.

Überblicen wir nun im Jusammenhang die ganze Reihenfolge dieser Bilber, so muß es uns bald auffallen, daß die alttestamentlichen Darsiellungen nicht eine fortlaufende Kette der Geschichten des alten Testamentes bilden, sondern daß diese Kette vielmehr an einigen Stellen plöhlich unterbrochen wirb, indem mit einem Male viel spätere Geschichten dargestellt werden. Dazu kommt dann auch die eingeschobene Legende von Joachim und Anna, die nicht einmal biblisch ist. Dies alles fordert uns auf, die Gründe zu erforschen, die den Maler bei Anordnung seiner Vilderreibenfolge leiteten.

Was zuerst die dargestellten Stoffe betrifft, so zerlegen sich diese wie von selbst in folgender Weise in Haupt- und Nebengruppen.

- I. Die Schöpfungegeschichte.
  - 1. Schöpfung ber Engel und ber Welt. I, 1-5 \*).
  - 2. Fall und Beftrafung ber Engel. I, 6.
  - 3. Schöpfung bes erften Menschenpaares. I, 7.
  - 4. Einfetung bes Feiertages. I, 8.
  - 5. Fall und Bestrafung bes ersten Menschenpaares. I, 10-13.
  - 6. Die fündigen Menschen. (Rain und Abel, Seitenwand).
  - 7. Sündfluth, Vertilgung der fündigen Menschheit (fehlt wohl neben Kain und Abel, übrigens ift fie genugfam mit durch II, 1 und 2 repräsentirt.)
- II. Die Geschichte Roab's.
  - 1. Errettung bes gerechten Roah. II, 1 3.
  - 2. Roah trinkt ben Bein. II, 4.
  - 3. Berfündigung Sam's. II, 5.
  - 4. Sam und fein Gefchlecht verflucht. II, 6, 7.
    - a) Ham verflucht. II, 6.
    - b) Nimrod verdammt. II, 7.
  - 5. Einsetzung ber Tobesftrafe. II, 8.
- III. Gefdichte Abraham's (und Lots).
  1. Bund Gottes mit Abraham. II, 9.

<sup>\*)</sup> Um Berwechselungen vorzubengen, bemerke ich bier, baß, wenn ich auf bie Bilber ju Lichtenhain selbst verweise, ich bies flets wie bier thue, indem die lateinische Ziffer die horizontale Reihe der Bilber, die arabische Ziffer aber bie Stelle des Bilbes innerhalb der Reihe bezeichnet. Die der Abhandlung beigesigten lithographirten Tafeln sind flets mit vorgesetzem Taf. bezeichnet, während die im Text besindsiden Abbildungen nur mit Fig. bezeichnet sind.

- 2. Abraham besiegt die vier Könige. II, 10-12.
- 3. Melchisedet opfert Brot und Wein und segnet Abraham. II, 13.
- 4. Abraham speist die drei Engel, die ihm Isaak verheißen. III, 1.
- 5. Lot's boppelte Errettung (um Abrahams willen). III, 2, 3, 5.
- 6. Soboms Untergang. III, 4.
- 7. Lot von seinen Töchtern trunken gemacht. III, 6.
- 8. Abrahams Berfuchung.
  - a) Versuchung burch bas Gebot ber Engel. III, 7.
  - b) Isaat trägt felbst bas Holz zu seinem Opfer. III, 8.
  - c) Ziaaks Opfer. III, 9.
- 9. Berheißung des Messias. III, 10, 11. Anhang. Die Heimkehr vom Opfer. III, 12.
- 10. Tod Sahras. III, 13.
- 11. Rebekka's Geschichte,
  a) Werbung. IV, 1.
  b) Brautfabrt. IV, 2.
- 12. Abrahams Tob (als natürlicher und fanfter Tob des Gerechten). IV, 3.

### IV. Gefdichte ber Juben.

- 1. Untergang ber Egypter im rothen Meer. IV, 4.
- 2. Errettung ber Juben. IV, 5.
- 3. Caleb und Josua mit der Traube. IV, 6.
- 4. Bachteln und Manna. IV, 7.
- 5. Abgötterei bes golbenen Ralbes. IV, 8.
- 6. Strafe bafür. IV, 9.

### V. Geschichte Davids.

- 1. David zum König gefalbt. IV, 10.
- 2. David, ben Goliath befiegend. IV, 11.
- Moses als Repräsentant bes alten und Borbild bes neuen Bunbes.
  - 1. Mofes vom Berge Sinai kommend. IV, 12.
  - 2. Mofes vor bem feurigen Bufche. IV, 13.

### VII. Befdichte Maria.

- -1. Berkündigung Joachim's. V, 1.
- 2. Begegnung Joachim's und Anna's an der goldenen Pforte. V, 2.
- 3. Geburt Maria. V, 3.

men. I. 2.

- 4. Maria als breijähriges Kind im Tempel die funfzehn Stufen ersteigend. V, 4.
- 5. Berlobung Josephs mit Maria. V, 5.
- VIII. Geschichte Chrifti als die Geschichte der Erlösung. Leider sind die hierher gehörigen Bilder nicht mehr vollständig erhalten, sie stellten aber, wie sich aus den noch erhaltenen Resten schließen läßt, alle Hauptmomente aus der Geschichte Christi dar. —

Diefer Bilbetfolge icheint ein bestimmter bogmatischer Gebankengang zu Grunde zu liegen, benn bie leitenben Gebanken ber Anordnung best Ganzen springen zu beutlich in bie Augen als folgenbe.

- I. Durch das blose Wort hat Gott die Welt als ein Bunber aus Nichts geschaffen. I, 1 — 5 und 7. Unter bieses Hauptbogma reiben sich die Nebendogmen:
  - 1. die Erschaffung der Engel ist der Erschaffung der übrigen Kreaturen vorausgegangen und fällt mit der Erschaffung des "Himmels" als des Lichtreiches zusam:
  - 2. Die Scheidung des Lichtes von der Finsterniß ist, dem entsprechend, als die Berstoßung der gesallenen Engel aus dem himmel in den sinsteren Abgrund die hölle zu betrachten, wodurch das Neich der Finsterniß der Dämonenwelt von dem Neiche des Lichtes der Engelwelt getrennt wurde. I, 6.
- II. Gott hat ursprünglich Alles gut geschaffen; ein Theil
  ber Engel aber und die ersten Menschen sind aus freiem Willen und durch eigne Schuld fündhaft geworden, von welcher Zeit an die Sünde als Erbfünde in der Welt blieb. I, 2, 6, 8, 9, 10.

Die Schlange, burch welche Eva verführt murbe,



war einer ber bosen Damonen, in welche die gesfallenen Engel verwandelt wurden. I, 11.

III. Den bosen Menschen wurde von dieser Zeit an durch Gott zeitliche Strase und ewiges Verderben beschieden, wie es Bs. 5, 5 beißt:

> neque habitabit juxta te malignus, neque permanebunt injusti ante oculos tuos

Bilber: I, 6, 11; II, 1, 5, 6, 7, 8; III, 4; IV, 4, 8, 9, 11.

Den guten Menschen aber, die fromm und gerecht von Gott befunden wurden, gab er den Lohn der Tugend und die Berheißung seiner Gnade, wie es Epist. Jakobi 1, 12 heißt:

Beatus vir, qui suffert tentationem, quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam repromisit dominus diligentibus se.

Außer anderen Bildern, die fogleich erwähnt werben sollen, gehören hierher: II, 1-3, 10-12, 13; III, 2, 3, 5, 10, 11, 13; IV, 1, 2 (als der fanfte Tod des Frommen nach Genesis 15, 15); IV, 5, 6, 10, 11; V, 1-3.

Gott aber prüft die Menschen, wie es 5 Mos. 13, 3 heißt:

quia tentat vos dominus vester, ut palam fiat, utrum diligatis eum an non in toto corde et in tota anima vestra.

Bilber: I, 10; III, 7—9; IV, 7, 8. Daß auch IV, 7 hierher gehört, erhellt aus den Worten der Bibel 2 Mos. 16, 4, wo es heißt:

Dixitque autem dominus ad Moysen: Ecce ego pluam vobis panes de coelo, egrediatur populus et colligat quae fufficiunt per singulos dies, ut tentem eum utrum ambulet in lege mea.

IV. Den Menschen aber gab Gott bie Berheißung feiner Gnabe in Form eines Bunbes, ben er mit ben frommsten

unter ihnen abschloß. Solcher Bündniffe giebt es mehrere altere und einen neuen Bund.

Die älteren Bündniffe find folgende:

- 1. Mit Roah. (Genef. 6, 18; Genef. 9, 9-15). Bild: II, 2.
- 2. Mit Abraham. (Genefis 12, 1—3; 15, 18; 22, 15—18). Bilber: II, 9; III, 10, 11.
- 3. Mit ben Juben burch Moses. (2 Mos. 19; 5 Mos. 5, 2). Bilb: IV, 12.
- 4. Auch mit David schloß der herr einen Bund (Gir. 47, 13), und auch aus diesem Grunde sind wohl die beiben Bilber aus der Geschichte Davids in unserer Bilderreihenfolge angebracht.

Den neuen Bund aber schloß Gott durch ben Mittler Christus mit der Menscheit, weil — nach alter Auffasiung — der alte Bund in Folge der Erbfünde von den Menschen nicht gehalten werden konnte. Erst Christus hat die Menscheit von den Folgen der Erbfünde befreit.

V. Dieses Werk ber Erlösung burch Christus, ben Mittler bes neuen Bundes zwischen Gott und ber Menschheit ist nur durch bas hohe Wunder seiner Geburt, durch bie Menschwerdung Gottes selbst — einer zweiten Weltenschöpfung vergleichbar, erklärlich. Bilb: V. 6.

Um aber diese wunderbare Geburt Christi noch mehr von allen menschlichen Vorstellungen zu entkleiden, läßt unser Maler, heiligen Legenden gemäß, auch schon die Geburt Mariä, der Mutter Christi, durch ein ähnliches Wunder geschehen. Bilber: V, 1—5.

VI. Die leiber in unseren Bildern meist zerstörten Darstellungen aus dem neuen Testamente versinnlichten das Werk der Erlösung selbst.

Dabei ist zu bemerken, daß man nach alter Auffafung die Geschichten bes neuen Testamentes in Analogie stellte zu ben Geschichten bes alten Testamentes, indem man die letzteren als die "Schattenbilder" der Geschichten des neuen Bandes betrachtete, gestützt auf Coloss. 2, 17, wo es von jenen heißt:

quae sunt umbra futurorum, corpus autem (est) Christi:

ebenso Sebr. 10, 1:

Umbram enim habens lex futurorum bonorum.

Demnach werben wir auch innerhalb unserer Bilder solche analoge Bezüge zu suchen haben, wie denn die beiden Bilder IV, 12 und 13 (aus der Geschichte Mosis) ganz aus der biblischen Reihenfolge gerissen sind, nur damit wie es scheint das erstere, Moses darstellend, wie er vom Berg Sinai zurückehrt, wo er die heiligen Gebote von Gott selbst empfangen hatte, als Sinnbild des alten Bundes die Darstellungen aus dem alten Testament beschließe, während das zweite, Moses vor dem seuntgen Busch, als typisches Vorbid der wunderbaren Geburt Christi, d. h. der unbesleckten Empfängnis Mariä, die Geschichten des neuen Testamentes eröffnet, denen die Legende von Foachim und Anna beigegeben ist.

Mir icheinen folgende Analogien in unseren Bilbern enthalten zu sein.

- 1. Das Werk ber Schöpfung aus Nichts burch ben 26705 (I, 1—5, 7), analog ber Begegnung Joachim's und Anna's an ber goldnen Pforte (V, 2), und ber Menschwerbung Christi (V, 6); auch bie Erschaffung Eva's aus Adam (I, 7) gehört hierher.
- 2. Der Sturz ber gefallenen Engel vom himmel (I, 6), bie Bertreibung aus bem Paradies (I, 12 und 13), die Sündfluth, Ham verslucht (II, 6), Nimrod verdammt (II, 7), Sodoms Untergang (III, 4), Untergang der Egypter im rothen Meer (IV, 4), die Strafe für die Anbetung des goldenen Kalbes (IV, 9) Analoga des jüngsten Gerichtes, das unter den neutestamentlichen Bildern jedenfalls zerstört ist.
- 3. Die Einsetzung bes Feiertages (I, 8) und die Einsetzung ber Tobesstrafe durch Gott (II, 8), analog der Einsetzung bes Aberdmahles.
- 4. Abam's und Eva's Bersuchung (I, 10 und 11), Abra=

- ham's Versuchung (III, 7), Bersuchung der Juden durch das Manna (IV, 7). Vorbilder der Versuchung Christi.
- 5. Abels Ermordung (Seitenwand), Borbild bes Krenzestodes Christi.
- 6: Noah in der Arche (II, 2), eine typische Darstellung für die driftliche Kirche und des Sates: "extra ecclesiam nulla salus."
- 7. Noah trinkt den Wein (II, 4); Melchisedet, dem Abraham Brot und Wein darbringend (II, 13), [Zot's Töchter, ihrem Bater Wein bietend (III, 6], der Mannaregen, IV, 7 — Borbilder des Abendmahles Christi.—
- 8. Bund Gottes mit Abraham (II, 9 und III, 10, 11), und Moses, vom Berge Sinai kommend, wo er als Mittler zwischen Gott und den Juden den "alten Bund" geschlossen (IV, 12) Borbilder des neuen Bundes und des Mittlers Christus.
- 9. Abraham bestegt die vier Könige (II, 10 12), David bestegt Goliath (IV, 11); Borbilber des Sieges der anfänglich kleinen und unansehnlichen driftlichen Kirche über das mächtige Heidenthum.
- 10. Abraham, die Engel bewirthend (III, 1), Borbild ber Fußwaschung Christi. —
- 11. Lot's Errettung durch die Engel (III, 2-5), die Ersöfung der Juden aus Egypten (IV, 5), Borbilder der Erlöfung der Menschheit durch Christus.
- 12. Jaak trägt das holz zu seinem Opfer (III, 8), Josua und Caleb tragen die Weintraube (IV, 6), Vorbitder der Kreuztragung Christi.
- 13. Die Opferung Jaaks (III, 9), Borbild des Opfertodes Chrifti.
  - So burfte vielleicht auch die Heimkehr vom Opfer (III, 12) als ein Borbild ber Auferstehung Chrifti zu beuten sein.
- 14. Abraham wird der Messias verheißen (III, 10, 11), St. Joachim und Anna wird Maria verheißen (V, 1) Borbilder der Berkündigung Maria (V, 6).

- Tod Sahra's (III, 13), Tod Abrahams (IV, 3), vielleicht Borbilder des Todes Mariä.
- Berbung um Rebeffa (IV, 1, 2) Borbild der Ber-Lobung Mariä (V, 5).
- 17. Josua und Caleb mit ber Weintraube aus bem gelobten Land heimkehrend (IV, 6), Borbild bes gelobten Landes ber Christen, in welchem Christus ber Weinstodt.
- 18. Die Anbetung bes golbenen Kalbes (IV, 8), mag als Analogon bes Sündenfalles bes ersten Menschenpaares zu betrachten sein, während dem gegenüber Christus, nie fündigend, als Überwinder ber Sünde zu betrachten ist.
- 19. David zum Könige gefalbt (IV, 10), Vorbild bes Namens "Christus" und mit der Verlobung Joseph's (V, 5), den der herr für Maria erwählte, Vorbild des "Auserwählten Gottes".
- 20. Moses vor dem feurigen Busch (IV, 13), die Begegnung Joachim's und Anna's an der goldenen Pforte (V, 2), Vorbilder der unbesseckten Empfängniß Maria (V, 6).
- 21. Die Bewirthung der Engel bei dem hundertjährigen Abraham, dem sie die Geburt Jsaaks verkündigen (III, 1), die Berkündigung Joachims (V, 1), Borbilder der Berkündigung Mariä (V, 6).
- 22. Maria als dreijähriges Kind die fünfzehn Stufen des Tempels ersteigend (V, 4), Borbild des Knaben Christus im Tempel. —

Offenbar bilben bie im Vorhergehenden beschriebenen Bilber der Mittelwand ein zusammenhängendes Ganzes, wie ihre Ansordnung beweist. Was die beiden zerwetterten Nebenwände für Darstellungen enthielten, läßt sich nicht errathen; nur aus Analogie ähnlicher Bilberreihen läßt sich die Vermuthung wagen, daß die Nebenwände vielleicht die Hauptmomente auß der Geschichte der Propheten und Könige darstellten.

Der Zwed dieses mit Bilbern ausgeschmudten kapellenartigen Raumes scheint mir, wie ich schon oben angedeutet, die Benutzung zum biblischen Unterricht für die Jugend gewesen zu sein — boch bleibt dies natürlich nur Vermuthung.

# 3. Afthetifche Burdigung.

Da bei unseren Bildern die farbige Ansmalung bis auf wenige unbedeutende Reste leider gänzlich zerkört ist, so können wir uns für die ästhetische Würdigung der Bilder fast nur an die rein stizzenhaft hingeworfene Umriszeichnung halten, die aber natürlich für die weitere Aussührung nicht maßgebend war, wie aus den wenigen Resten, die in der weiteren Aussührung erhalten sind, unzweiselhaft hervorgeht.

Man vergleiche nur die Köpfe auf Taf. VI, Taf. VII und Taf. XI, Fig. 6 unserer Abbildungen mit Taf. XI, Fig. 5.

Lettere zeigt uns ben nur in stizzenhaften Umrissen erhaltenen Kopf Christi mit der Dornenkrone, einen Kopf, dessen fast kindische Zeichnung durchaus nichts Lobenswerthes bietet, während man hingegen dem Kopfe des betrunkenen Noah (Tak. VII), und dem des schlasenden Adam (Tak. VI), welche sämmtlich mehr oder weniger in der Ausmalung erhalten sind, wie auch dem Kopfe des Spötters Ham (Tak. XI, Fig. 6), volles Lob zu spenden hat, sowohl was die Charakteristik derselben andelangt, als auch die Technik der Zeichnung, die außer den kräftigen Hauptunrissen durch viele kleine und dünne Linien schon sehr verschiedenartige Rüancen der Gesichtsbildung hervorzubringen versteht.

Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit der Darstell'ung sind zwei Hauptvorzüge unserer Bilder. Diese Lebendigkeit ist freilich oft etwas übertrieben, so daß excentrische Gestikulationen sehr häusig vorkommen, aber man fühlt doch in
ihnen jenen kräftigen Pulsschlag, jenes Streben nach Charakteristik, mit welchem eine neue Kunstepoche sich gemeinhin ankündigt, wie dies auch den Beginn der germanischen Kunstepoche in
der Malerei kennzeichnet. So ist z. B. in II, 5, die Berspottung
des Noah durch Ham darktellend, ebenso wohl die Frechheit Ham's
als die Betrübnis der beiden anderen Brüder vortrefslich charakterisirt. Auch weniger afsektvolle Situationen gelingen unseren
Maler, so z. B. ist auf Tas. XI Fig. 2 unserer Abbildungen
der zu I, 3 gehörige Jüngling aus dem Zuge Noah's in seiner
demüthig frommen Haltung ebenfalls wohl gelungen.

Alarheit der Gruppirung ist ein weiterer, sehr hoch anzuschlagender Borzug unserer Bitder. Die Hauptpersonen lösen sich deutlich aus der Zahl der Nebensiguren heraus, man verzleiche z. B. Tak. X, Fig. 1, welche die Juden, dem rothen Meer glücklich entronnen, darstellt. Augenblicklich fallen die drei vordersten Figuren als die des Naron, des Moses und der Mirjam ins Auge, während die übrigen, die Bolksmenge repräsentirend, reihenweis geordnet nachfolgen. Senso zeichnet sich Tak. XI, Fig. 1, die Berlobung Josephs mit Maria, durch musterhafte Gruppirung auß; im Mittelpunkt des Bordergrundes besindet sich die Hauptgruppe: Joseph, Maria und der sie segnende Hochepriester; links unten der Engel als himmlischer Zeuge, rechts im Hintergrund die weltsichen Zeugen, und oben zu Häupten der Hauptgruppe Gott selbst, das versobte Paar segnend.

Die verschiedenen Stände werden von unstem Maler genau durch die Tracht unterschieden (siehe unter "Antiquarisches"). Den Faltenwurf behandelt er durchaus in der langsließenden, mehr rundlich als ecig brechenden Weise, die der frühgermanischen Spoche der Malerei eigenthümlich ist. Taf. XI, Fig. 3 ist ein Beispiel eines in der Ausmalung erhaltenen Gewandwurses; ebenso der Mantel, der Taf. VIII, Fig. 1 die Figur Gottes bekleidet. Sehr bezeichnend für die Art der Behandlung der Gewänder ist Taf. X, Fig. 1, obwohl hier die Ausmalung zerstört ist und wir nur die stizzenhafte Umriszeichnung vor uns haben.

Eigenthümlich steht es um die Zeichnung des Nackten und um die Stellungen des menschlichen Körpers auf unseren Bildern. Während oft schwierige Hauptmassen und Hauptlinien des Körpers mit Glück behandelt sind, wie 3. B. Tak. VIII, Fig. 1 die gewiß schwierige Stellung des schlafenden Adam und Fig. 9 der im Text befindlichen Abbildungen, Adam und Eva darstellend, wobei selbst die geschlechtlichen Unterschiede des Körperumrisses schon einigermaßen berücksichtigt sind, so ist die Zeichnung der Hände und Füße meist noch sehr kindlich und mangelhaft, obwohl auch hier rühmliche Ausnahmen vorkommen; ebenso haben auch viele Stellungen der Körper etwas Übertriebenes und Verschobenes an sich und die Proportionen der einse

zelnen Gliedmaßen zu einander, wie z. B. Taf. IX, Fig. 1, bei ber auf dem Kameel reitenden Figur des Clieser, find mitunter sehr versehlt.

Die Zeichnung ber Thiere und Bäume ist nicht mehr jene frühere, vorzüglich ber romanischen Kunstepoche eigenthümliche schematische, welche die einzelnen Natursormen ganz willkürlich phantastisch behandelt, sondern sie strebt hier schon nach Naturwirklichkeit, und selbst die ersten Ansäge zur Landschaft sinden sich in unseren Bildern, wie z. B. in III, 8 und 9.

Leiber läßt sich über die Zusammenstellung und Harmonie der Farb'en nichts mehr sagen, da die Farben theils ganz zerstört, theils durch die Einstüsse der Witterung so verändert sind, daß sich der ursprüngliche Farbenton wohl nirgends erhalten hat. So ist z. B. eine ursprünglich feuerrothe Farbe gänzlich in ein graues Biosett umgewandelt, und die rothe Farbe kommt jetz nur noch zum Vorschein, wenn man die oberste orydirte Schicht der Farbe mit dem Messer beseitigt.

Die Gesetze der Perspektive sind noch sehr wenig befolgt und nicht selten kommt es vor, daß Figuren im Hintergrunde größer sind, als die Figuren im Bordergrund, so z. B. Tak. IX, Fig. 1.

Dennoch mußt nuser Maler ein für seine Zeit sehr geübter Meister gewesen sein, wie die Gewandheit seiner Zeichenung beweist; die schwersten Umriklinien sind meist in einem Zuge hingeworfen mit oft erstannenswerther Kühnheit. So z. B. ist bei Fig. 9 unster im Text befindlichen Abbildungen der ganze Rückenumrik Eva's vom Hals bis zum Gesäh nur ein stücktig hingeworfener Zug, ebenso der Umrik des Beines von da abwärts.

Jedenfalls können sich unfere lichtenhainer Vilber neben allen gleichzeitigen in Spren sehen lassen, und zu bedauern ift nur, daß sie nicht unversehrt erhalten sind.

### 4. Tednifdes.

In Bezug auf die Technik unfrer Bilder ist zu bemerken, daß auch sie noch keine Fresko-Malereien sind, sondern Trocken-Malereien auf die vorher geglättete Kalkwand. Ich verweise hier auf das, was im vorigen Abschnitt über das Wandgemalbe in der Wiedenkirche zu Weida unter 5. Technik gesagt ist. Hinzugufügen ist nur noch, daß die Schattenangabe in den Gewändern schon stärker und besser vertheilt ist, als bei dem Weidaer Wandgemälbe.

#### 5. Untignarifdes.

Für die Tracht, das Leben und die Anschauungsweise der Zeit, aus welcher unsere Bilder stammen, bieten dieselben mannigsaltige Beispiele, die wir jett an uns vorüber führen wollen.

Gott selbst wird stets mit heiligenschein, jugendlich und bartlos dargestellt, mit einer Tunika und einem weiten Mantel bekleidet. Zuweilen trägt er als Symbol seiner Allmacht die Weltenkugel auf der Achsel und Taf. XI, Fig. 1 ist sein haupt auch von einer Strahlenkrone umgeben. Selbst weinend, mit dem Thränentuch vor den Augen sahen wir ihn oben Fig. 14. Daß wir uns aber unter den Bildern Gottes aus der srüheren Zeit des Mittelalters eigentlich Christus vorstellen müssen, ist schon oben erwähnt\*).

Die Engel werden ohne Mantel in bloser Tunifa, die aber unten sehr weit, faltenreich und schleppend ift, dargestellt. Bergl. 3. B. Taf. XI, Fig. 3. Auffallend ist, daß man sie noch nach der älteren Anschauungsweise nicht als Kinder von ungefähr fünf Jahren, sondern mehr als Jünglinge bildete \*\*).

Die Dämonen, wie sie I, 6, beim Sturz bet gefallenen Engel vom himmel und II, 7 bei Nimrod vorkommen, sind halb als Menschen und halb als Thiere gebildet, der Art, daß man die von den Menschen verabscheuten ungeheuerlichen und häßlichen Thiere zum Theil mit menschlichen Gliedmaßen begabte und so ganz willkurliche phantastische Gestalten erhielt. Ein bestimmter Typus ist nicht sestgehalten, sondern man faßte auch das sinstere Neich der Tämonen als ein Neich mannigfaltigster Gestaltungen aus.

\*\*) Bergl. Rugler, fleine Schriften, I, S. 35, Anm. 1.

<sup>\*)</sup> Bergl. F. Biper, Dhythol. u. Symbolit ber driftl. Runft, 1, 1, 3. 115.

Die wenigen Bilber, welche uns — außer ben Gottesbilbern — Christus vorführen, stellen ihn ohne Mantel, in einfacher aber langer Tunika bar (vergl. 3. B. Fig. 11). Auch er wird sehr jugendlich gebilbet. Sonderbaren Aussehens ist die freilich vom Maler nur stüchtig stizzirte Dornenkrone Taf. XI, Fig. 5, während uns Fig. 4 den schmächtigen Körper Christi, an's Kreuz geschlagen, zeigt.

Moses wird mit und ohne Stab abgebildet; er trägt stets eine lange Tunika, meist auch einen Mantel. Bor dem seurigen Busch und vom Berg Sinai kommend, ist sein Haupt mit einem zackigen Geiligenschein — im Gegensat zu dem runden christlichen — umgeben, und seine Stirn trägt Hörner — die kacies cornuta der Bulgata — als Symbol der Kraft. Bergl. Fig. 16 und 17.

Die Priester tragen stets eine lange, wenigstens bis zur Mitte des Schienbeines reichende Tunika. Bergl. Fig. 13. Die Hobenpriester werden meist in bischösstichem Ornat, aber ohne Bischossklab abgebildet. Auf Reisen, wie z. B. Taf. X, Fig. 1 wird auch noch ein Mantel umgethan. — Die Form

der Bischossmützen zeigt einen übergang von der niedrigen Form der Mitra während der romanischen Kunstepoche zu der hohen Form der gothischen Kunstepoche. Zu unterst über der Stirn ist meist ein breiter Saum von Perlen und Edelsteinen bemerklich. Siehe Fig. 18. —

Die Fürsten tragen wie alle Vornehme eine lange Tunika, die um die hüften gegürtet wird und häufig unten mit
breitem Saume verbrämt ist. Die besondere Auszeichnung der Könige ist die Krone; ein Scepter habe ich nicht bemerken können. Schon zur Zeit der Ottonen kommen Kronenformen vor,
beren Reif die lilienähnlichen Berzierungen trug; im 12. und
13. Jahrhundert sind die lilien= oder blattsörmigen Berzierungen an den Kronen schon allgemein\*). E. von Mayer in seinem

<sup>\*)</sup> Bergi. von Sefener Altened's Trachtenwert, Ginfeitung, S. 16 und 18.

heralbischen ABC=Buch\*) beschreibt die Kronensorm des 12. und 13. Jahrhunderts folgendermaßen: "In dieser ältesten Periode bilden dieselben stets nur einen einsachen, zumeist vollkommen glatten, am oberen Rande aber in mannigsaltigster Weise ornamentalsblattsörmig auszieschnittenen Blechreif; bisweilen bemerkt man daran eingesaßte Steine, hie und da auch Perlen." Als Muster der Kronensormen dieser Zeit bildet er folgende fünf Kronen ab:



Formen entspres 22. 23. chen, mährend Fig. 22. 23. 23. 24. 24. 25 schon einen Übergang zu ben in der Zeit der gothischen Kunstepoche gebräuchlichen Kronenformen

bilben.

25.

Mit am wichtigsten unter ben Trachten für die Zeitbestimmung unserer Bilder ist die Tracht der Nitter und Gewaffneten überhaupt.

Bur Zeit des 10. und 11. Jahrhunderts kamen die eisernen Ketten: und Schuppenhemden in allgemeinen Gebrauch\*\*), welche bis zum Knie reichten, Arm und Hand eng anliegend besedten, sowie auch den Kopf, so daß nur das Gesicht von den Augen bis zum Munde daraus hervorsah. Auf gleiche Weise wurden die Beine durch eine Kettenhose bedeckt. Der Helm wurde

<sup>\*)</sup> C. v. Maver , beralbifdes ABC . Bud, G. 176.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hierfür und für bas folgenbe: v. Sefener-Altened's Trachtenwert, Ginl. S. 19, 21, 24, 28 und 31.

über der Banzerkappe getragen. Über dieser Rüftung pflegte man, besonders bei sestlichen Gelegenheiten, noch einen Waffenrod zu tragen, der erst nur aus einem knapp anliegenden, vorn zugenestelten, gesteppten ledernen Wamms bestand, während er zur Zeit der Hohenstausen schon sehr luxuriös ausgestattet wurde.

Die Rüftung zur Zeit ber Hohenstaufen (12. und 13. Jahrhundert) ist schon zusammengesetzer und vollständiger. Die Ritter tragen ein Panzerhemd, über diesem eine Panzertappe, theils von Kettengeslecht, nicht selten aber auch ganz von Leder\*), die den Kopf bedeckt, den mittleren Theil des Gessichtes frei läßt und weit auf die Schultern fällt. Über diese Kappe wird erst der Helm gesett. Arms und Beinbekleisdung bestehen meist aus Banzeringen, ebenso der Schurz, der oft als besonderes Glied über den Panzerhosen um die Hüfsten besestigt wird.

Im 14. Jahrhundert verstärkt man das Panzerhemb mit eisernen Schienen an den Armen und an den Beinen bis über das Knie, und die Füße und die Handschuhe erhalten eiserne Beschläge. Der lederne Wassenrock, mit dem Wappenbilde geschmickt, ist eng anliegend und sehr kurz, so daß das Panzerhemd darunter hervorsieht, auch sind die Armel sehr kurz; des Nockes Nand ist durchaus blätterartig zugeschnitten. Über die Hüsten geht ein reicher breiter Gürtel, an dem links das lange Schwert, rechts meist ein Dolch besestigt ist; beide sind außerzem gesichert durch daran angehängte Ketten, die an der Brust besessigt sind.

Im 15. Jahrhundert verschwindet das Panzerhemd immer mehr, welches über einem mit Wolle gestergten Rocke getragen wurde; die vollständige Küstung aus geschlagenem Sisen tritt nach der Mitte des Jahrhunderts allgemein an dessen Stelle. In Deutschland sinden sich noch bis gegen Ende des Jahrhunderts Helme, welche von der Hals- und Kinnbedeckung getrennt sind.

3m 16. Jahrhundert besteht die vollständige Rüftung

<sup>\*)</sup> Bergl. C. v. Daper, heralbijches ABC - Buch, G. 106.

aus folgenden Stücken: 1) Helm; 2) Halsberge; 3) der Harnisch von vorn und von hinten, Bruststück mit mittlerer Schneide; 4) die Schulterstücke; 5) die Armstücke; 6) Handschuhe; 7) die Hüftgehänge bis auf die Schenkel lose herabhängend; 8) die Schenkelstücke, vorn von Eisen, hinten von Leder; 9) die Kniestücke; 10) die Beinschienen längs des Schienbeines dis zur Schulsspie und hinten vom Kniegelenk dis zu den Fersen; 11) die Sporen; 12) der Baffenrock dis an die Knie reichend, in viele Falten gelegt; 13) das Schwert; 14) die Lanze.

Einer besonderen Berückichtigung sind für uns noch der Helm und die Gelenkbedeckung an Knie und Ellenbogen werth.

Der Belm\*) mar in ber älteften Zeit (10. und 11. Jahr= hundert) von konischer, jugespitt vorgebogener Form und hatte porn eine Berlängerung jum Schut ber Rafe. Gegen bas 12. Rahrhundert abnelte er einem Topfe, ber ben gangen Ropf umfclog und nur mit zwei Sehöffnungen verseben mar. 3m 13. Jahrhundert ift die teffelformige Bafinetform die berrichende, welche bas Beficht frei läßt, aber bafür mit ber letteres verhüllenden Pangertappe zusammenhängt. Bon biefer Art nimmt C. v. Maper an, baf fie febr oft vifirartig beweglich, b. b. am oberften Theile mit einem Charniere verfeben und jum Aufschlagen eingerichtet gewesen sei; auch bilbet er einen solchen Belm Seite 111 ab. Diese feine Unsicht wird burch unsere lichtenbainer Bilber vollkommen bestätigt. - Im 14. Jahrhundert erhalt der Turnierhelm einen Auffat des Wappenbildes und die Belmbede. Im 15. Jahrhundert kommen noch Belme vor, die von der Sals- und Kinnbededung getrennt waren und gleichsam einen für sich bestehenden eisernen Sut bildeten. Der Turnier= oder Stechhelm bekommt gegen Ende bes Jahrhunderts jest auch bas bewegliche Bifir.

Die Gifen hute tommen, wie C. v. Mayer nachweift, ichon

<sup>\*)</sup> Bergl. v. hefener. Altened's Trachtenwert, Ginl. S. 19, 21, 24, 28; und C. v. Mayer, heralbijches ABC. Buch, S. 106, 111, 146, 147 u. a. m.

seit den frühesten Zeiten des Mittelalters unter den mannigsachsten Formen und unter Nachbildung der wirklichen ritterlichen (Civil:) Hüte vor.

Was die besondere Gelenkbedeckung an Knie und Ellenbogen anbelangt, so kommt diese schon um 1200 vor. Sie sindet sich auch in v. Hefener-Alteneck's Trachtenwerke I. Tak. 18; im Text, Seite 24 sagt v. Hefener darüber: "Merkwürdig ist an unster Statue der lederne Knieschirm, der zuerst im Ansang des 13. Jahrhunderts gefunden wird; er sollte das Knie gegen den Druck der eisernen Ketten schützen. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde dieser lederne Knieschirm zum besseren Schutze mit eisernen Platten versehen, die in der ersten Hälte des 14. Jahrhunderts eine nach der Rundung des Knie's ausgebauchte Gestalt erhielten, aber noch immer undeweglich auf dem ledernen Knieschirme festsaßen.

Rniefdienen mit Stachel ans ber erften Galfte bes 14. Jahr-



hunderts sind abgebildet bei v. Hefener - Alteneck II,
Taf. 7. Eine leberne Binde um das
Knie findet sich an
einem Ritter um
1250 bei v. Hefener - Alteneck I,
Taf. 3.

Auch an den Ellenbogen finden sich ähnliche Schienen, so 3. B. (eisferne?) volutenartige Schienen bei

einem Krieger um 1260 bei v. Hefener Alteneck I, Taf. 6.

Bergleichen wir nun hiermit bie

Art der Rüftung, wie wir sie in unseren lichtenhainer Bildern sinden (vergl. Fig. 26 und Taf. IX, Fig. 2), so besteht die vollsständige Ritterrüstung aus dem glatt an der Brust und den Armen anliegenden Panzerhemd und den Panzerhosen. Über Kopf und Schultern ist die Panzerkappe geworsen, deren Gestalt man am besten bei der helmlosen Figur in Taf. IX, Fig. 2 wahrnimmt; über der Panzerkappe folgt dann der Basinethelm, der meist mit dem in einem Charnier beweglichen, nach oben ausgesichlagenen Bisir versehen ist. Die Hüsten sind mit dem Schurz bekleidet; Knie und Ellenbogen sind zuweilen mit (wohl ledernen) Schienen beschützt.

Hieraus erhellt, daß wir es im Wesentlichen mit der Rittertracht zu thun haben, die vom Ausgang des 12. Jahrhunderts dis zum Ansang des 14. herrschte. Die Form der Helme mit dem oben mittelst Charniers befestigten Visir weist uns mehr auf das Eude des 13. und den Ansang des 14. Jahrhunderts bin, wenngleich ähnliche Helmformen noch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts vorkommen\*).



Auch die Form der Lanze und des Schwertes, wie sie auf unseren Bildern vorkommen, stimmt zu der Zeit, in welche wir die Form unserer Rüftung verseten müssen. Das Schwert des 12. und 13. Jahrhunderts beschreibt von Hefener-Alteneck\*\*\*) dem unsrigen in Fig. 29 genau entsprechend folgendermaßen: "Die Schwerte sind lang, haben einen glatten Knopf am umwickelten Griff und eine gerade oder nach innen gebogene Parirstange. Unse Figur zeigt die letzter Form. Die erstere Form sinden wir aber ebenfalls, 3. B. Tas. VIII, Fig. 2.

Bas die Langen anbetrifft, fo fagt von Befe-

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Defener-Altened's Trachtenwert II, 49; II, 50, 85. II, 71 und 73.

<sup>\*\*)</sup> Ganz ähnliche Eisenhüte aus berselben Zeit finden wir abgebildet in C. v. Mayer's heraldischem ABC Buch, S. 522 und Taf. XLI und XLII.

\*\*\*) v. Defener-Altened's Trachtenwert, Ginl. S. 22:

ner über sie\*): "An ben Lanzen wurden öfters schmale Fähnchen, mit einem Kreuz bezeichnet, angeheftet; solche besahnte Lanzen waren schon lange vor den Kreuzzügen unter den Ottonen üblich." Die Lanze des 14. Jahrhunderts schildert er folgendermaßen: "Die Lanze, öfters mit einem langen Fähnchen, hat an der Handbabe einen Wulft, um beim Stechen einen sicheren Wilfen."

Dem entspricht genau die in unfren lichtenhainer Bilbern vorkommende Lanzenform, Fig. 30.

Die Lanze in bieser Form ist wohl mit ben "Sturmfähnlein" ziemlich ibentisch. Über biese sagt E. v. Mayer \*\*): "Die Sturmfähnlein ober Banner sinden sich in ältester Zeit nur in steiser, unbeweglich vom Stänglein abstehender Bannersorm und waren

von Pergament, Leder, Blech und dunnen Holzblättchen angefertigt. Auch waren fie mit heralbischen Abzeichen geschmuckt.

Jäger und Reisende auf unfren Bilbern tragen bie Knie und Baben entblößt, um unbehinderter ausschreiten zu können, an ben Füßen tragen sie ziemliche ftarke und plumpe Schnur-



schube (Fig. 31). Außerbem sind sie noch mit Jagd: und Reise tasche ausgerüstet. So 3. B. ber verstuckte Ham und Nimrod nebst bem ihn erfassenben Teufel, ber wohl eine Personisitation ber Jagdwuth sein soll. Ihre Jagdetaschen zeigt Fig. 32 und 33. Bum Jagdgeräth jener Zeitscheint noch die Schleuber zu gehören,

welche ich bei Nimrod zu erkennen meine. -

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Defener-Altened's Trachtenwert, Ginl. S. 19 und 24.
\*\*) Bergl. C. v. Maper, heralbifches ABC-Buch, S. 154. Abbilbungen auf S. 153. Bergl. auch Taf. XXI, Fig. 3 und 5.

Bas die Mannertracht im Allgemeinen anbelangt, fo ftellt fie fich auf unfren Bildern folgendermaßen dar:

über dem hemb, bas mir Taf. XI, Fig. 1 unter ber Tunita des Joseph gewahren, wird eine Tunita getragen, die je nach Alter, Stand und Burbe von verschiedener Lange ift. Das gewöhnliche Bolt und Gewerftreibende tragen diefelbe eng anliegend und nicht einmal bis jum Anie reichend, und gurten biefelbe um die Suften mittelft eines Burtels, ber oft einem ftrid: ähnlichen rundlichen Bulfte gleicht. Die Armel biefer Tunifa find eng anliegend und reichen bis zur Bandwurzel, auch fommt es (Fig. 12) por, daß dieselben am Ellenbogen mit einem fleinen berabbangenben Ripfel verziert find, ber im weiteren Berlaufe bes 14. Jahrhunderts eine fehr beträchtliche Lange erreicht, mabrend wir es bier noch mit dem ersten Aufteimen diefer Dobe ju thun haben. Die Tunita ber höheren Stände ift langer und reicht bis gur Mitte bes Schienbeines, ja felbst noch tiefer. Auch bei festlichen Gelegenheiten ift bie Tunifa langer. Dies entfpricht genau ber Mobe, die zu Ende des 13. und in der erften Balfte des 14. Sahrhunderts berrichend war \*).

Bu beachten ist auf unfrer Fig. 12 die vorn geschliste Form ber Tunika, wie wir sie an dem Träger rechts gewahren. Auf Taf. XI, Fig. 1 an der Figur des Joseph ist die Tunika mit einem umgeschlagenen Kragen versehen, und der obere Theil der Tunika fällt, wie auch bei Fig. 13 etwas über den Gürtel herab. Dies schein Beides zur Festtracht zu gehören.

Statt ber Tunika sinden wir Taf. XI, Fig. 2 bei dem Jüngling aus der Jamilie Noah ein weites, ungegürtetes, bis zu den Knien reichendes Gewandstück, das auf beiden Seiten von unten bis zu den Achseln aufgeschligt ist und über einer Art Jacke getragen wird; aus dieser Grundsorm scheint der spätere "Tappart" hervorgegangen zu sein.

Der Mantel, ber - auf Reisen - über ber Tunika ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. Jatob Falte, bie beutiche Trachten. und Mobewelt, 1. Theil, 11, bas Mittelatter, und S. 194 unten. Ferner: v. hefener-Altened's Trachtenwert, Ginl. S. 23.

tragen wird, ist entweber, wie Taf. VIII, Fig. 2 ein viereckig geschnittenes Kleidungsstück, das unter dem Hals mittelst einer Schuur, eines Bundes oder einer Agraffe besestigt ist und bis in die Gegend der Kniekehle herabreicht, oder ein umfangreicheres, togaähnliches Stück Tuch, das den ganzen Körper in reichem Faltenwurf umbüllt und mit den Händen zusammengehalten wird; man vergleiche z. B. Taf. X, Fig. 1.

Übrigens scheint es auf letterem Bilbe, als ob biese Art von Mantel ber größeren Bequemlickeit wegen doch noch außerbem mittelst eines Bundes um ben Hals befestigt fei.

Auch diese beiben Formen des Mantels, von denen die letztere die ältere ist, entsprechen der Mode des ausgehenden 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts\*).

Die Beinbekleibung besteht aus eng anliegenden Strumpf-Hosen, die zugleich den Fuß mit überziehen, so daß man für gewöhnlich gar keiner Schuhe benöthigt war; es wurde bei dieser Art Beinbekleidung starkes Leder unter den Füßen angebracht. Jedoch pslegten Männer gemeinen Standes, besonders Reisende, noch Socken oder Strümpfe über die Füße zu ziehen; diese Socken, von verschiedener Länge, sind oben meist wulftig umgeschlagen. — Auch diese Tracht fällt in die Zeit des 13. und 14. Jahrhunderts\*\*).

Shuhe kommen sehr selten vor und außer bei Jägern und Reisenben, wo sie von einsacher, praktischer Form sind, finden sie sich bei festlichen Gelegenheiten in der Form von Schnabelsschuhen; so trägt der Mann, der den Singetanz IV, 8 eröffnet, Schnabelschuhe, und ebenso der Page, der das Gefolge Nimrods ausmacht. Siehe Fig. 34 auf Seite 116.

Die Mobe ber Schnabelschuhe, die aus Frankreich gekommen zu sein scheint, wird um die Mitte des 14. Jahrhunderts erst zur allgemeinen Unsitte, während sich schon im 12. Jahrhundert Beispiele dieser Tracht in Deutschland nachweisen lassen\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. Falle, w. o. 1, S. 133.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft, G. 135 und 202.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. v. Defener-Altened's Trachtenwert, II, 153; Text 196. Ferner: 3. Falte, beutiche Trachten- und Mobewelt, 1, S. 245.

Sie scheinen in unfren beiben Fällen Attribute ber hoffart sein zu sollen, wie sich dies in bestimmter allegorischer Weise schon im Herrad von Landsberg beim Bilbe ber Superbia findet.

Die Form ber Kopfbebedung, balb mehr bem Hute, balb mehr ber Müte gleichend, ist schon von den ältesten Zeiten an eine sehr mannigsaltige; so sinden sich benn auch auf unfren Bildern sehr verschiedenartige Formen bieses Kleidungsstückes; es sind im Wesentlichen folgende: Fig. 35 — 40.

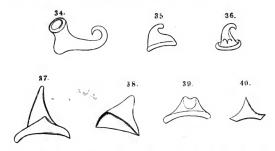

Fig. 40 erinnert uns unter biefen an bie Form ber Jubenbute, die die Juben im Mittelalter gur Unterscheidung von ben Christen tragen mußten.

Die Tracht des Haares und Bartes auf unsten lichtenhainer Bildern bezeichnet ebenfalls die vom 12. bis ins 14. Jahrhundert reichende Mode, das Gesicht ganz glatt, bartlos zu tragen, die Haupthaare hingegen lang wachsen zu lassen. Die im 13. Jahrhundert so beliebte Stirnlocke kommt noch ziem-lich häusig auf unsten Bildern vor; so z. B. Tas. X, Fig. 1 und Tas. XI, Fig. 1; auch künstlich in Locken gelegtes Haar sinden wir auf letterem Bilde.

Die wenigen bärtigen Gesichter, die auf unsren Bilbern vorkommen, finden sich nur an Personen, die man als wild und

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. Falle, w. o. 1, G. 138, 206.

rob bezeichnen wollte, fo g. B. bei Nimrod, bei Goliath und bei ben verhaften Juben \*).

Selbst Gott Bater aber und Christus werden vollkommen bartlos dargestellt, wie wir schon oben faben. —

Was die Frauentracht anbelangt, fo erscheint sie auf unfren Bilbern folgenbergestalt.

Das eigentliche Kleid umschlieft knapp und plaftisch den Oberkörper und die Arme bis jur Sandwurzel, bei berbei= ratheten alteren Frauen reicht bas Rleid guchtig bis unter ben Sals, bei jungen Damen aber ift es ofters bis auf 1/2 ber Bruft ausgeschnitten und in ber Taille eng geschnürt. Der untere Theil des Kleides ift weit, lang und faltig, fo daß fich am Boben fast immer eine tleine Schleppe bilbet. Bei ben oben ausgeschnittenen Rleidern ift ber Busen jedoch nicht immer ent= blößt, sondern auf unfren Bilbern oft burch ein anderes Rleibungeftud, wohl jedenfalls das Bemd, leicht überbedt, fo g. B. Taf. IX, Fig. 1, Taf. X Fig. 1, Taf. XI, Fig. 1; während auf Taf. VIII, Fig 2 bie junge Rebeffa ben Bufen zum Theil gang bloß trägt. Diese Moben weisen uns ebenfalls auf bie icon oben angegebene Beit bin \*\*), gleichwie auch die übrigen fogleich ju besprechenden Theile der Frauentracht. Es ift die Beit, in welcher zuerst im Ginzelnen die Anzeichen einer entarteten Mobe fich einfinden, wenn gleich im Allgemeinen noch eine febr einfache Tracht die Oberhand behauptet.

Über dem Kleide wird bei Gängen außer dem Haus ein Mantel getragen, der gleichmäßig von beiden Schultern bis zum Boden herabfällt und entweder wie Taf. IX, Fig. 1 mit einer Agraffe unter dem Halse, oder wie Taf. X, Fig. 1 mit einem Bunde am Halse zusammengehalten wird. Der Damenmantel des letzteren Bildes hat außerdem auch einen stehenden Kragen; eine übereinstimmende Mantelsorm kommt unter den Sculpturen im Westchor von Raumburg vor (um 1250).

Auch eine weitere, mehr togaähnliche Mantelform, welche

<sup>\*)</sup> Bergl. auch bierliber 3. Ralte, m. o. 1, G. 139.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. Falte, Die bentiche Trachten - u. Mobewelt, 1, G. 167, 169.

ben ganzen Körper umhüllt und mehr mit den Händen zusammen gehalten wird, kommt auf Taf. X, Fig. 2 und auch noch auf anberen Bilbern vor, wo Maria und St. Anna dargestellt werden. Es war diese Mantelform bei den Marienbilbern und denen andrer weiblicher Heiliger vorzugsweise in Gebrauch\*).

Der weibliche Kopfput auf unfren Bilbern ift doppelter Art, indem sich die verheiratheten Frauen genau von den Jungfrauen unterscheiden.

Die Frauen tragen das Haar verhüllt, indem sie eine Art Haube darüber setzen, die an den Rändern oft ausgezackt ist und unter dem Kinn besestigt wird, so daß auch ein Theil der Wangen mit verhüllt ist, so z. B. Tak. IX, Fig. 1 bei der Mutter Rebekka's und Tak. X, Fig. 1 bei der weiblichen Figur hinten zwischen Mirjam und Moses; diese Form gleicht mehr dem



schon im 12. Jahrhundert auffommenben "Gebende", während Fig. 41 (zu V. 3 gehörig), die Form des Schleiers und Fig. 42

(zu V, 9 gehörig), die der "Rife" zeigt, eines Tuches, welches Kinn und Mund verhüllte, aber von letterem weggeschoben werden konnte, wie dies auch hier der Fall ist. Alle diese Formen sind im 13. und 14. Jahrhundert in Gebrauch. Der Schleier, wie ihn Fig. 41 zeigt, wird nach Falke's Beschreibung\*\*) "bald in leichter loser Gestalt frei aufgelegt, bald haubenartig umgethan." Unser Bild zeigt ihn ähnlich wie ein Bild der Manessi-

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. Falte, m. o. 1, S. 116 unten.

<sup>\*\*)</sup> Chenbafelbft, G. 121.

ichen Sandidrift lofe über ben Ropf gelegt und frei auf Schultern und Bruft fallend, fo daß bas Beficht gang frei bleibt.

Die Ropftracht ber Jungfrauen besteht auf unfren Bilbern in bem fogenannten "Schapel", einem metallenen Reifen ober anderweitig verzierten Bande, welches über ber Stirn bas Saar umichließt und gufammenhalt. Man vergleiche Fig. 43



und 44, außerbem Taf. VIII, Fig. 2, Taf. IX, Fig. 1, Taf. X und Taf. XI, Fig. 1 u. f. w.

Das Baar felbft tragen bie Jungfrauen auf unfren Bilbern noch vorzugsweise lodig berab: fallend und nur ausnahmensweise aufgebunden ober in Bopfe geflochten. Much biefe

> 14. Jahrhunderte bin, mährend fpäter bie geflochtenen Bopfe vorberrichend murden.

> Die weibliche Ruß= betleidung besteht aus Schuben, bie meift fcmarze Farbe haben und einfach ber Form bes Fußes folgen, ohne die Unfitte ber Schnäbel mitzu= machen.

Was die Archi: tetturen betrifft, die auf unfren lichten= bainer Bildern porfommen (Fig. 45 -53), so zeigen biefel-





ben fämmtlich die Eigenthümlichkeiten der Übergangsperiode des romanischen Stiles zum gothischen Stil, und eine rein gothische Architektur kommt auf unsren Bildern\*noch gar nicht vor.

Fig. 45 zeigt uns ein rundbogig überwölbtes Lokal mit drei dem Übergangsstil eigenthümlichen Fächerfenstern; die gleiche Fensterform findet sich auf Taf. X, Fig. 2 u. a. m. —

Fig. 46 und 47 zeigen uns einen festen Thurm und die Umrisse eines Privathauses, beides Formen, die zu derselben Bauzeit stimmen.

Fig. 48, das Haus Abraham's zeigt uns im Giebel die runde Bodenluke über dem langgestreckten Portal und ein eigenthümliches, sast ovales Spisbogensenster, eine Form, die der Übergangsstil aus der maurischen Architektur entlehnt hat und die keineswegs gothisch ist.

Fig. 49 zeigt uns bas zinnengefronte Bortal bes Privathauses Lot's, mit einer nur halb verschließenden Alappthur.

Fig. 50 zeigt uns ein zweifaches Portal mit bem geräumigen und hoben Rundbogen bes Übergangsftiles.

Fig. 51, ein mit Zinnen und Treppengiebel ausgestattetes Vatrizierhaus.

Fig. 52 zeigt uns den dreifachen Rundbogen des Übergangsstiles, dessen mittleres Glied höher als die beiden anderen ist;

Fig. 53 endlich eine Stanbfäule (auf welcher bas goldne Kalb fteht), beren Kapitälsorm ebenfalls den Übergang von der Bürselsorm des romanischen zu der langgestreckten Form des gothischen Kapitäles bezeichnet.

Da aber ber Übergangsstill in Thüringen bis fast gegen Ende des 13. Jahrhunderts sich erhielt, so sind bei dem gänz-



lichen Mangel rein gothischer Formen in unsren Bilbern,
auch diese Architekturen
von besonderer Wichtigkeit für die
Beitbestimmung unsrer
Bilder überhaupt.

Bum
Schlusse mag
hier noch einiger Hausrath abgebilbet werden,
wie er auf
unfren. Bilbern vorkommt und



das antiquarische Rüstzeug derselben vervollständigen hilft. Fig. 54 — 66.

Fig. 54 zeigt ein Bettgeftell mit volutenartig' umgebogenen Pfosten.

Fig. 55 eine rundbogig ausgeschnittene Fußbant.

Fig. 56 einen Nachtstuhl.

Fig. 57 einen Thron mit runbbogiger Rudenlehne, Seitenblenbe und runbbogig geschnittenem Jufbret.

Fig. 58 zeigt eine Frauentasche.

Fig. 59 eine Baffertanne.

Fig. 60 einen Botal.

Fig. 61 und 62 zwei andere irdene Gefäße.

Fig. 63 einen fleinen Rübel.

Fig. 64 einen Speifeforb.

Fig. 65 eine Art.

Fig. 66 endlich zeigt bie eigenthümlich gewundene Form bes Spruchbandes auf unfren Bilbern, womit auch Taf. IX, Fig. 1 und Taf. X, Fig. 2 zu vergleichen find. —

### 6. Gefdictliche Anhaltepuntte.

Leider sind die Urkunden, die die Kirche zu Lichtenhain einst besaß, nicht mehr in Lichtenhain selbst vorhanden, und den Ort, wo sie sich jeht besinden, habe ich noch nicht ermitteln können; vielleicht sindet sich in Meining'schen Urkundensammlungen noch etwas auf die lichtenhainer Kirche Bezügliches, wodurch Licht auf die Entstehungsweise unfrer Bilder geworsen wird.

Das Einzige, was hier zu erwähnen wäre, sind einige Notizen Abrian Beier's, unsres jenaischen Topographen, der die Urkunden der lichtenhainer Kirche zum Theil noch gesehen hat. hier ist vor Allem zu erwähnen, daß ein adliges Geschlecht der "Herren von Lichtenhapn" zu Lichtenhain eristirt hat. Ein "Ritter" Theoderich von Lichtenhapn wird schon in einer Urkunde des Jahres 1223 als Zeuge in Angelegenheiten der Herren von Lobdaburg angeführt; auch im Jahre 1309, also in einer Zeit, die für unsre Bilder in nächsten Betracht kommt, wird ebenfalls in Sachen der Herren von Lobdaburg ein Heinrich von Lichten-

hain als Zeuge aufgeführt\*). Roch im 16. Jahrhundert existirt dies adlige Geschlecht. Es wäre sonach nichts Unmögliches, daß durch milbe Stiftung dieses edlen Geschlechtes der Bilberraum an der lichtenhainer Kirche entstanden sei — was freilich dahin gestellt bleibt. —

Ferner ist zu bemerken, daß im Jahre 1419 die Kirche (St. Nicolai) zu Lichtenhain dem Ronnenkloster zu St. Michael in Jena einverleibt wurde, der Art, daß die Kirche alle Sonnund Festtage von Jena aus durch einen Bikar mit Gottesdienst versehen wurde, wogegen die lichtenhainer Einwohner den Decem von ihren Feldsrüchten in's Kloster zu geben hatten\*\*). Merkwürdig ist, daß dabei der Herren von Lichtenhain keine Erwähnung geschicht, wohl aber der Edle Hans von Bergan, herr zu Lobdaburg, als Zeuge angeführt ist. Es bleibt hierbei leider ganz dunkel, auf welche Weise die Kirche vordem verwaltet wurde. Jedenfalls aber fallen unstre Bilder weit vor das Jahr 1419.

# 7. Beitbestimmung.

Da ich schon bei der Beschreibung der Örtlichkeit der Kirche meine Ausicht über die durch den Zusall unterstützte Entstehung des Raumes, der die Vilder enthält, ausgesprochen habe und vorzüglich auch die Antiquaria unter 5) uns zum sicheren Wegweiser dienen, so brauche ich hier nur schließlich auszusprechen, daß mir die Entstehung unsere Vilder in die Zeit vom Ende des 13. Jahrhunderts bis höchstens Mitte des 14. Jahrhunderts zu fallen scheint.

### 8. Berfonlichteit bes Runftlere.

Die Zeit, in welche die Entstehung unfrer Bilder fällt, ist zugleich die Zeit, in welcher die Kunst aus den Händen der Klosterbrüder mehr und mehr in die Hände der Laien übergeht. Dennoch scheint es mir, als ob unfre Bilder noch durchaus von der Hand eines Klosterbruders herrührten, weil ihre ganze Anseles

<sup>\*)</sup> Bergl. Abria u Beier's Geographus Jenensis, 2. Aufl. G. 385.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe, ebenbafelbit.

ordnung im Allgemeinen und Einzelnen so viel dogmatische Bointen enthält; daß man sie wohl nicht leicht einem Laien zuschreiben möchte.

Dazu kommt, daß die Behandlungsweise ber Bilber viel weniger dem Stil monumentaler Wandmalereien, als dem Stil der Miniaturmalerei entspricht, welche lettere aber um jene Zeit noch porzugsweise in Klöstern cultivirt wurde.

Nehmen wir bemgemäß an, daß die Bilber von ber Sand eines Klosterbruders stammen, so baben wir in dem nabe gelegenen Jena um jene Zeit drei Alöfter, von welchen zwei Moncheflöster waren: 1) das Carmeliterkloster, welches Adrian Beier feiner Bollendung nach in das Jahr 1214 ober 1217 fest, indem er die Jahrzahl noch felbst an einem Steine des jest ganglich zerftorten Klofters gelefen haben will \*). 2) bas Pau= linerflofter, dem Bredigerorden angeborend, welches nach Adrian Beier \*\*) im Jahre 1286 von ben Berren von Leuchtenburg erbaut ift. Da sich in der Kirche des letteren Klosters noch heute der Grabstein eines Ulrich von Lichtenhain bes Ilteren vom Jahre 1501 befindet, fo ift es vielleicht möglich, daß eine nähere Beziehung biefes Klofters zu Lichtenhain von Alters ber beftand, in Folge beren bie Berren von Lichtenhain fich in Diefer Rlofterfirche begraben liegen. Bielleicht geborte auch ber Maler unfrer Bilber einft biefem Rlofter an. -

# 9. Bergleichung mit anderen gleichzeitigen Wandmalereien.

Da unfre Wandgemälbe bem frühgermanischen Stile der Malerei angehören, so können wir sie auch nur mit Wandmalereien aus der Zeit von 1250 — 1350 \*\*\*) in Vergleich stellen. Alle aus jener Zeit erhaltenen bekannteren Wandmalereien sind vorherrschend monumentalen Charakters, wogegen die mehr miniaturartige Behandlung unfrer Bilder, durch den verhältnißmäßig kleinen Raum, in welchem sie sich befinden, bedingt, in jener Zeit zu den seltneren Hallen zählt.

<sup>\*)</sup> Abrian Beier, Architectus Jenensis, S. 409.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe, ebenbafelbft. G. 420.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Rugler, Gefch. ber Malerei, 2. Aufl. 1, 189 - 203.

Die Anordnung unfrer Bilber findet ein ungefähres Analo- gon in der Bemalung der kleinen Kirche des heiligen Beit zu Mühlhausen am Neckar, indem hier die Wände des ungewöllten Schiffes in einer dreifachen Reihe viereckiger Felder oben alttestamentliche, in der Mitte neutestamentliche, unten legendarische Scenen enthalten. Doch sind diese Vilder erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts gemalt.

Immerhin werden daher unste lichtenhainer Bilder ihren vollen Plat unter gleichzeitigen deutschen Wandmalereien behaupten, so sehr auch zu wünschen ware, daß sie sich noch in besser erhaltenem Zustand befänden, der sie gewiß in ein noch günstigeres Licht sehen wurde.

Für die Kunstgeschichte Thüringens, dessen Überreste frühmittelalterlicher Malereien noch so spärlich bekannt sind, haben die lichtenhainer Bilder jedenfalls ein besonderes Interesse, und wenn es gelungen ist, letzteres auf sie zu lenken, so wird dies mir der beste Lohn für die ziemlich mühsame Arbeit sein, die mir die Entzisserung dieser Bilder verursachte.

Bu wünschen wäre, daß zukunftig Etwas für die Erhaltung und Restauration dieser interessanten alten Malereien geschehe. —

Bum Shlusse wollen wir noch an der Hand unsres alten ehrwürdigen Jenaischen Topographen Abrian Beier, einen Blick auf die nunmehr verschwundenen Werke altdeutscher Malerei, die sich in Jena selbst befanden, werfen, damit wir sehen, wie reich selbst diese kleine Stadt Thüringens im Mittelalter an Werken der Malerei war, und daß wir es nur als Ungunst des Schickslases und nicht als Mangel an künstlerischer Thätigkeit betrachten können, wenn uns hier so wenig Werke mittelalterlicher Malerei noch erhalten sind.

Was zuerst die Persönlickeit unsres Abrian Beier betrifft, so ist zu bemerken, daß derselbe Archidiakonus zu Jena war. Im Jahre zu Glaucha 1600 geboren, war Adrian Beier schon im Jahre 1619 zu Jena als Student anwesend, und wie er selbst in seinem Architectus Jenensis, dem die nachstehenden Nachrickten entnommen sind, sagt, bei der Herausgabe dieses Buches (1674) 60 Jahre sast unausgesetzt in Jena.

Wenn nun auch das, was uns Beier von alten Malcreien in Jena erzählt, nur beiläufig und ohne eigentliche Sachkenntniß angeführt wird, sehr häufig sogar nur um Gelegenheit zu haben, über ben "abschenlichen Götendienst des Rapstthums" sich im frommen Eifer zu ergehen, so sind seine Angaben doch so schlicht und ungeschminkt, daß man ihnen unbedingtes Vertrauen schenken barf.

- Zuerst wollen wir uns von ihm nach dem Nathhaus führen lassen, welches heut zu Tage freilich keinen erfreulichen Ansblick darbietet, aber noch vom Dichter Stigelius im 16. Jahr-hundert "ein Denkmal alter Würde und Herrlichkeit unsrer Stadt" genannt wurde.

An der dem Markte zugekehrten Seite des Rathhauses, wohl um das früher anders als jeht angebrachte Uhrwerk herum, waren "die sieben Planeten: Sonne, Mond, Jupiter, Merkur, Mars, Benus, Saturnus (als den sieben Bochentagen entsprechend) in Menschen Gestalt und uff Manier der Teutschen abgemahlet", ferner "der Edle Kömische Jüngling Curtius, der aus Liebe gegen das Baterland in eine zu Nom auff dem Markaufsethane feurige Krufft, wassend und reitend gesprenget ist", denn Rom konnte dieser "Klufft nicht anders loswerden, es sprenge und springe denn auf Rath des gefragten Oraculi und Abgotts, darein ein ebler Römer."

Gewiß ein sinnig gewähltes Bild, um den Patriotismus der Bürger Jena's anzustacheln!

Auf bem großen Rathhaussaale aber, über einer Bühne, von welcher aus die Urtheile verlesen wurden, war in einem Deckengemälbe das jüngste Gericht dargestellt. Es war "abgemahlet der Welt-Richter Jesus Christus, sitzend auff einem Regenbogen, zu seiner Rechten die Jungfrau Maria, und zur Linken Johannes der Evangelist; über seinem Haupte die heiligen Engel mit Posaunen. Zu seinen Füßen die Aussterkehung der Berstorbenen. An den vier Ecken die Bilder eines Menschen, eines Löwens, eines Ochsens, eines Ablers, und bei einem jeden ein Zedbel und darinnen der Name eines zehen Evangelisten, den das Bild bedeut, als St. Matthäns, St. Marcus, St.

Encas, St. Johannes. Zur rechten Seiten des Welt: Richters stehen diese Wort: Komter ir erwelten in das rhch mines Vaters. Zu seiner linden aber diese: Gant hin ir Bersluckte in diß hellische Bhr."

Dieses Gemalbe, seiner ganzen Compositionsweise nach zu urtheilen, mag mindestens dem Anfang des 15. Jahrhunderts angebort haben.

Außerdem waren verschiedene Fenster des Rathhauses mit Blasmalereien geschmudt. Das eine zeigte ben Erzengel Michael mit langen von Weintrauben gegierten Rlügeln: über feinem Saupte befand fich eine Rirche, Die rechte Sand bob er gen Simmel, mit der linken hielt er ein Rreug, dabei ftand ein weiß und roth gemalter Lowe. Gin anderes Renfter enthielt abermals ben Erzengel Michael, ein Rindlein - bas Symbol ber frommen Ceele - auf ben Urmen tragend und bas Rreug einem unter seinen Rufen liegenden Drachen in den Rachen ftofend. Darüber mar ein Bischof bargestellt, ber eine Beintraube in ber Sand trug. Es war dies mobl St. Urban ober wie auf einem Altarbilde des nabegelegenen Dorfes Ammerbach St. Wibertus. Diefe fammtlichen Glasgemälbe bezogen fich auf die alten Bap= pen : Infignien ber Ctabt Jena, unter welchen die Beintraube und der Erzengel Michael - der Schutheilige der Stadtfirche - eine Sauptrolle fpielten.

Auch an Bürgerhäusern waren Wandgemalbe zu sehen, so an einem Echaus der Löbdergasse, wo "die Menschen abgemahlet waren nach den zehen Stufen und Unterschied des Alters, nach den bekannten Neimen:

| 1 | 0 Jahr | ein Rind,     | 60  | Jahr | geht's Alter an,  |
|---|--------|---------------|-----|------|-------------------|
| 2 | o Jahr | ein Jüngling, | 70  | Jahr | ein Greis,        |
| 8 | o Jahr | ein Mann,     | 80  | Jahr | nimmer weiß,      |
| 4 | o Jahr | wohlgethan,   | 90  | Jahr | der Rinder Spott, |
| E | o Rab  | ftille ftabn. | 100 | Rabr | anad' bir Gott."  |

Ferner erinnert sich Beier noch, in den Gemächern des baufälligen "uralten Wilhelmer Schlosses" 1619, ein Jahr vor dessen Abtragung "Mannes = und Weibesbilder nach ihren alten Trachten, Sitten und Geberden abgemahlet" gesehen zu haben,



bie er aber bamals (als junger Student) weber verftanden noch "abgeschrieben" habe.

In der von dem Bürger Nikolaus Theuerkauff zu Jena gestifteten und ausgestatteten Jakobskapelle, welche in der Rähe der jehigen Spittelkirche stand, befanden sich ebenfalls umfassende Wandmalereien. Der Stifter selbst wurde 1482 in diese Kapelle begraben. Diese Malereien waren zu Beier's Zeiten theilweis schon verblichen, theilweis aber noch zu sehen.

Aufen an ber Rapelle mar bas Bild St. Jacobs gemalt. Unter ben im Innern ju Beier's Zeiten noch erhaltenen Bandmalereien, befand fich eine bochft intereffante Darftellung bes tatholischen Dogma's von ber Fürbitte. Beier beschreibt biese folgendermaßen: "Es ift gemablet (1.) die S. Jungfrau Maria, welche unter ihrem blauen Mantel bie armen Gunber verhüllet und beschütet wieder die jum Abdrud und Schuß aufgelegten Pfeile Gottes, und fteben barben ihre Wort, biefes Lauts: Cobn, fieb an meine Bruft, feinen Gunber laß verlohren fein. (2.) Der Berr Jefus ihr Cohn, welcher gegenüber fniend mit ber Sand auf feine gespaltene Seite weifet, und gen himmel gu Gott bem Bater fiehet, bei ihm ftebet feine Bitte: Bater, fieb an die Bunben, die ich trage um ber Gunben. (3.) Der himmlische Bater, welcher vom himmel berab mit seinem gespannten Armbruft uff Die Gunder unter bem Mantel ber Beil. Marien gielet, und ftebet darben feine Antwort an den Cobn: Dein will ich ichonen im himmel, wie auf Erden." Der Berluft diefer Malerei aus bem Ende bes 15. Jahrhunderte ift jedenfalls fehr zu bedauern, obgleich der rechtgläubige Adrian Beier fie natürlich "ein abgot= tifch und Gottesläfterlich" Gemalbe nennt. Ferner fah Beier noch hinter bem Altare biefer Rapelle bas Bildnig "bes großen Christoffels, welcher eine große Taschen um fich gegürtet, einen großen langen Baum in ber rechten Sand führet, bas Beil. Chriftkindlein auf ber Achsel traget, und burche wilbe Meer wadet und gebet, das ihme nicht über die Rnie gebet."

Bevor 1655 das alte Carmeliterkloster zu einem Bau an der Saalbrücke abgebrochen wurde, hat Abrian Beier oft die Klosterräume und ihre vielen Bilber besichtigt. Über der Kapellthure war in Lebensgröße bie Jungfrau Maria und St. Lau-Über ber Thur bes innerften Speisezimmers rentius gemalt. waren viele Bilber ju feben, unter anderen führt Beier bie in lebensgroßen Figuren ausgeführte Darftellung ber Geburt Chrifti an; hinter Maria und Joseph befand fich ein Aniender, neben welchem auf Lateinisch ber Pfalmvers ftand: "Wie ein Bräutigam gehet ber herr berfur aus feiner Rammer." Gin anderes Bemalbe zeigte Maria in einem Luftgarten mit einem verschloffenen Thurme, ein Ginborn legte bas Saupt in ihren Schoos; beibe Attribute beziehen fich auf die unbefledte Jungfräulichkeit Maria's. [Gin ahnliches Gemalde, aber Tafelbild, befindet fich ju Weimar im Erdgeschoß bes Bibliotheksthurmes.] Außerhalb diefes Luftgartens aber ftand ein Bifchof mit feinem Sirtenftabe und unter ibm betete eine mannliche Figur, neben welcher fich bas Wappen ber Berren von Bungu befand. Sieran reibte fich eine Angabl von Wappen anderer frommer Stifter und Boblthater bes Klofters; neben bem einen Bappen ftand bie Sabr= gabl 1520. Über einer Zellthur bes Klofters ftand abgefürzt ber Name Befus, von einer Glorie umgeben; rechts und links baneben zwei Beilige, mit geiftlichen Abzeichen; ber rechts bielt ein Scepter, ber links einen Reld.

Gine große Anzahl von Kunftwerken der Malerei befand fich in der Michaelistirde.

Die Bibliothet bes Propsies und der Abtissin des Michaelisklosters, die sich vordem in der einen Sakristei befand, ist zu Beier's Zeiten an einen Buchbinder zu Jena verkauft worden, d. h. die "Pergamen-Bücher" der Bibliothek. Wie viel werthvolle Miniaturen mögen da zerschnitten worden sein!

Noch 1540 befand sich ein Altarwerk im Chor der Kirche, welches mit Holzschnitzerien und Bilbern reich verziert war, kurz nach diesem Jahre aber beseitigt wurde. — Die Fenster der Kirche waren mit Glasgemälden reich ausgestattet, die 1574 abgethan und einem Glaser überlassen wurden.

Hinter der Kanzel, an der Südwand der Kirche, befanden fich noch 1659 zwei große, sogenannte Mappen, d. h. bemalte Tücher. "In der ersten waren in 18 Theilen gemahlet die Geichicht von Erschaffung ber Welt bis auff bes Berrn Chrifti Gingua zu feinem Leiden. In der andern aber maren in 18 Theilen gemahlet die Geschicht von des herrn Christi Leiden bis ju feiner Rufunft jum jungften Gericht, unter welchem ju feben mar ein Mannesbild und ein Beibesbild, bepbe kniend mit einem Pater noster. Bet jenem ftunde fein Batron, ber Apostel Jacob, und fein Bapen, ein Zweig oder Aft von einem Baume mit feinen Blattern \*). Beb diefer ihr Batron der Apostel Thomas und ihr Wapen, ein balber Mond und auch beiber Spruch: Jesu Fili David, miserere mei und biefe Rabraabl 1520." Beier fügt bingu: "der Mabler foll Albertus Dürer gewesen fein," mas aber nicht febr mabrscheinlich ift, ba fich Albert Durer um jene Reit gerade in ben Niederlanden auf Reisen befand. Ein einzelnes Bild aus biefen Mappen, die 1660 "weggethan" murden, icheint fich noch, freilich in jammerlichem Buftande, in ber "Mehlkammer" ber Rirche porzufinden, es icheint die Anbetung ber Birten barguftellen; fo viel man noch erkennen tann, find die Riguren von febr groß. artigem Stil und ift ber Berluft biefer Mappen febr zu beklagen.

An der kleinen Kanzel, welche sich im Chor der Kirche befand, waren die vier Evangelisten abgemalt.

Besonders reich mit Malereien ausgestattet war die alte Orgel. An der Außenseite der Flügel befand sich rechts die Darstellung eines Engels (St. Michael) und eines Bischofs mit einer Wage; in der einen Schale der Wage lag der Teufel mit seinem Anhang, welcher von dem "Christlinde" (oder wohl eher einem Kindlein, als dem Symbol der frommen Seele), das in der anderen Schale lag, überwogen wurde. Links war Johannes der Täufer, mit der rechten Hand auf das Lamm Gottes mit der Fahne deutend, mit der linken auf einen Löwen zu seinen Füßen (der Löwe vom Stamm Juda) weisend, abgebildet, und dabei stand, dem Erzengel Michael auf der anderen Seite entsprechend, "ein Bischoff mit einer drepfachen Krone (— also ein Papst —), in der Nechten ein Buch, in der Linken den

<sup>&</sup>quot;) Das Wappen ber Familie Lenbel, welches noch heute an einem Saufe ber Jenergasse, unter einem Marienbilbe angebracht ift. Auch bas Wappen ber Frau ift mit ihm vereinigt.

Stab baltenb" - jedenfalls ber beilige Gregor, beffen Feft noch beutigen Tages in Jena gefeiert wird. Außerdem maren rechts und links die beiden fachfifden Wappen ber Schwerter und bes Rautenkranges gemalt (follte uns bies auf Lukas Cranach b. A. als ben Maler biefer Bilber hinweifen, ba er biefe beiben fachfifchen Wappen gern auf seinen Bilbern anbringt?). Über biefen beiden Flügeln waren ferner noch die Jungfrau Maria und ber Apostel Betrus bargestellt. Inwendig aber mar bas Chriftfind= lein in ben Windeln gemalt, por ibm fniend Joseph und Maria; über diesem Bilbe: in der Luft der Engel, links Maria mit dem Chriftfinde auf bem Schoos, welchem rechts bie Beifen aus bem Morgenlande ibre Geschenke barbrachten. - Auch bas Bofitip der Orgel war bemalt mit folgenden Bilbern: 1) bas Chriftfind auf Maria's Schoos, vor ihm Konig David fnieend, babei ftand beffen Leibspruch: "Lobet ben Berrn mit Bosaunen, lobet ibn mit Pfalter und Sarfen, lobet ibn mit Pauten und Reigen, lobet ibn mit bellen Combeln, lobet ibn mit wohlklingenden Cymbeln." Chenfo bezog fich auf die Orgel felbft die Darftellung eines "Bhilosophen", wie ihn Beier nennt, über welchem vier nach ber Größe unterschiedene Glödlein bingen, unter ihnen ftand ein Amboß mit einem größeren Sammer, mit ber Rechten folägt ber Philosoph auf bas große Glödlein, und mit einem fleis neren Sammer auf ben Ambog "um auf diese Beife die Barmoniam und übereinstimmenden Rlang ju erfahren." Auch war auf bem Positiv die Berfündigung Maria gemalt. Unter bem Bofitip aber ftand bie Rabraabl 1516 als bes Rabres ber neuen Bemalung ber Drgel.

Die Pauliners jesige Kollegienkirche, welche bereits 1594, also vor Beier's Zeiten, renovirt worden war, wird wohl auch nicht des Bilderschmuckes ermangelt haben, wenigstens wäre es höchst auffallend, daß noch nach dieser Zeit, da die Wandsmalerei sehr durch die Ölmalerei verdrängt war, die Mauer über den Arkaden mit 36 Bilbern aus dem alten und neuen Testament bemalt wurde; diese neue Bemalung, die laut Aufschrift von einem Martinus Luther, junior, aus dem Jahre 1606, herrührte, wird wohl nur eine Restauration schon vorhandener Vilder

gewesen sein. Abnliche Bewandtniß mag es auch mit ben von Beier erwähnten Gemalben im Chor ber Johannistirde (jegigen tatholischen Rirche), ber altesten, wohl noch aus bem 10. Sabrb, ftammenden Kirche Jena's, gehabt haben. Auch bier murbe 1597, bei ber Wiederherstellung ber verfallenen Rirche für ben Gottesbienft "bie Siftorie von ber Enthäuptung Johannis bes Täufers leibhaftig und in Lebensgröße gemalt, ein Stoff, ber noch ju febr an bas Ratholifche anklingt, als bag nicht ber Berbacht nabe lage, bag bier nur von einer Renovation alter Wandmalerei die Rede fei, wie schon aus ber zweibeutigen Schrift bervorgeht, Die unter bem Bilbe ftand: "biefe Siftorie bat ein erbarer Rath, Dieweil Die Rirche Davon ihren Ramen hat, mablen laffen im 1597. Jahre." Der Name des Malers war Antonius Ahammer. Dazu kommt, daß Diefe Malerei fich im Chorraume ber Rirche befand, ber gur Zeit bes romanischen Stiles, bem die Rirche angebort, fast immer bemalt zu fein pfleate.

Auch in ben Räumlichkeiten bes Paulinerklofters fehlte es nicht an Wandgemälden; nur war auch diefes icon vor Beiers Beiten zum Universitätsgebande umgewandelt- worden; dennoch fanben fich noch zu Beier's Zeiten in zwei Galen zwei Bandmalereien, Die beide Daffelbe barftellten. Beier beidreibt Die Darftellung folgendermaßen: "An der Band gegen Abend ift ber gefreuzigte Beiland abgemablet; jur rechten Geite ftebet bie Jungfrau Daria mit einem Trauerichleier und blauen Rode, zur linken aber Johannes ber Junger in einem rothen Rode und bat in ber Sand ein Wischtüchlein, als wollte er bamit feine Zeehren und Thränen abmifden." - Aus bem Angeführten wird bervorgeben, daß bas fleine Jena im Mittelalter feinen Mangel an Berfen ber Da= lerei batte; und ba biefe Malereien fast fammtlich Bandmalereien waren, die doch jumeist von beimischen, leicht zu erlangenden Kräften ausgeführt wurden, fo läßt fich hieraus auch foliegen, daß die oberfächfischen Länder schon vor ben Zeiten Lukas Cranach's d. A. teinen Mangel an einheimischen Künftlerkräften litten. -

Andere noch erhaltene Wands und Tafelmalereien aus unferer heimath behalten wir späteren Mittheilungen vor. —



# Inhatt.

Grite.

| . Einleiti<br>. Die Glo<br>. Das W | ısma | lerci        |        | n be  | r !  | Rire | t)e  | 325 |      |       | ber  |      |      | •   | :     |        | 1.<br>10.<br>35. |
|------------------------------------|------|--------------|--------|-------|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|-----|-------|--------|------------------|
| . Die W                            |      |              |        |       |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |       | -      | 51.              |
| . Anhang                           |      |              |        |       |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |       | . 1    | 25.              |
|                                    |      | 0-0          |        |       |      |      |      |     |      | ,     |      |      |      |     |       |        |                  |
| Ginrei                             | hun  | g d          | er 1   | ith   |      |      |      |     |      | To    | ife  | ln   | ín   | D   | en :  |        |                  |
|                                    |      |              |        |       |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     | 40    | Ceit   |                  |
| af. I. gehö                        |      |              |        | •     | •    | ٠    | •    | •   | •    | •     | ٠    | •    | •    | ٠   |       | und    |                  |
| " II. und                          |      |              |        |       |      | ٠    | ٠    | ٠   | •    | ٠     | •    | ٠    | ٠    |     |       | unb    |                  |
| " IV. uni                          |      | •            |        | ٠     | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | •     | ٠    | ٠    | ٠    | ٠   | 39    | unb    |                  |
| " VI. gu                           |      | ٠            |        | ٠     | ٠    | ;    | ٠    | ٠   | ٠    | •     | ٠    | ٠    | *    | ٠   | •     |        | 64.              |
| ,, VII. au                         |      |              |        | ٠     | •    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | ٠     | ٠    | ٠    | ٠    | •   | •     | • •    | 69.              |
| " VIII., I                         |      | -            |        | •     | ٠    | •    | ٠    | ٠   | •    | ٠     | •    | •    | •    | •   | ٠     | ٠.     | 64.<br>79.       |
| 17                                 | ••   | 2 311        |        | •     | •    | •    | •    | ٠   | ٠    | •     | 4    | ٠    | ٠    | ٠   | •     | ٠.     |                  |
| ,, IX.,                            |      | 1 811        |        | ٠     | •    | •    | •    | •   | ;    | •     | ٠    | ٠    | •    | •   | ٠     |        | 80.              |
| v                                  |      | 2 311        |        | ٠     | •    | ٠    | •    | •   | ٠    | •     | ٠    | ٠    | •    | ٠   | •     |        | 81.<br>82.       |
| " X.,                              |      | 1 311        |        | •     | ٠    | •    | •    | •   | •    | ٠     | ٠    | ٠    | •    | •   | • 7   |        | 91.              |
| " XI.,                             |      | 2 zu<br>1 zu |        | •     | •    | •    | ٠    | ٠   | ٠    | ٠     | ٠    | ٠    | •    | ٠   | •     |        | 89.              |
| ,, л.,                             |      | 2 311        |        | •     | •    | :    | •    |     | :    | •     | ٠    | •    | ٠    | •   | ٠     |        | 68.              |
|                                    |      | 3 311        |        | •     | •    |      |      |     | •    | •     | •    | •    |      |     | •     | : :    | 75.              |
|                                    |      | 4 311        |        | •     | •    | •    | •    | •   | •    | •     | •    | :    | •    | :   | :     |        | 94.              |
|                                    | ,,   | 5 711        |        | •     | •    | •    | •    | •   | •    |       | •    | •    | •    |     |       | 1      | 94.              |
|                                    |      | 6 411        |        | •     | •    | •    | •    | •   | ٠    |       |      | :    | :    |     |       | ,      | 69.              |
|                                    | "    | 0 811        | -      | ٠     | •    | •    | ٠    | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •   | •     |        | 00.              |
|                                    |      |              |        |       | -    |      | cor  |     |      |       |      |      |      |     |       |        |                  |
|                                    |      |              |        | D     | rı   | ı c  | fe   | h   | I e  | r.    |      |      |      |     |       |        |                  |
|                                    | S.   | 7, B         | . 9 p. | u.    | ĺ. a | Umd  | blig |     |      |       |      | ~    | /    |     |       |        |                  |
|                                    |      |              | 3. 7   |       |      |      |      |     |      |       |      |      | 4    |     | 19    |        |                  |
|                                    |      |              | . 14   |       |      |      |      |     |      |       |      |      | . r  |     | a.r.  | ter-MI |                  |
|                                    |      |              | . 3 0  |       |      |      |      |     | uilt | di    | reti | rutt | v 1. | IJ, | dict. | 100000 | renect           |
|                                    | ,, , | 41, B        | . 9 v  | . u.  | Ĭ. 2 | u.   |      |     |      |       |      |      |      |     |       |        |                  |
|                                    |      |              | . 11   |       |      |      |      |     |      |       |      |      |      |     |       |        |                  |
|                                    |      |              | 3. 7 1 |       |      |      |      |     |      |       |      |      |      | run | gen.  |        |                  |
|                                    |      |              | 3. 13  |       |      |      |      |     |      |       | u. I | . 1  |      |     |       |        |                  |
|                                    | ,,   | 113,         | B. 20  | v. c  | . I. | ste  | mli  | ďγ. |      |       |      |      |      |     |       |        |                  |
|                                    | ,,   | 125,         | B. 5   | v. 11 | . ſ. | Im   | Ia   | hre | 160  | 15 00 | 1 (9 | lau  | ha.  |     |       |        |                  |

bei Weida.

Taf. I.



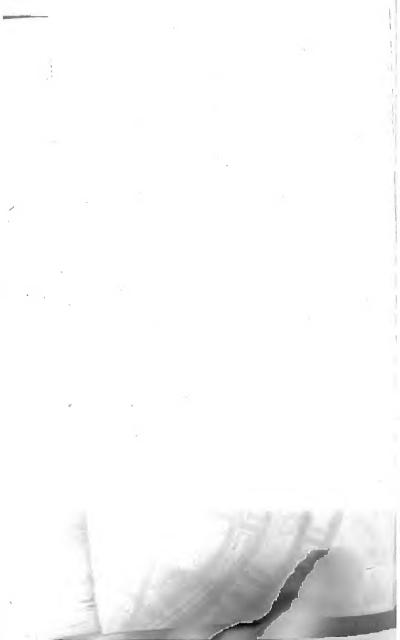





bei Weida.

Taf. I.









• •



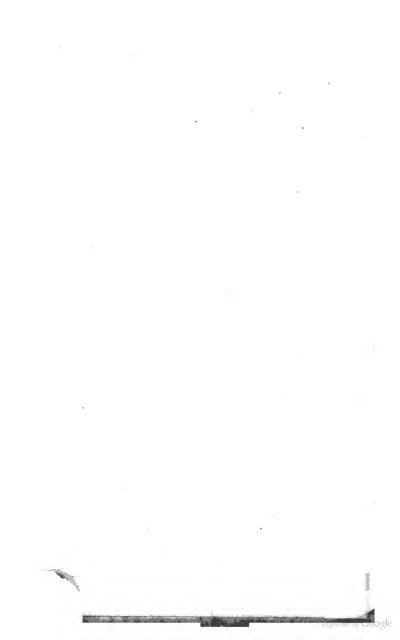

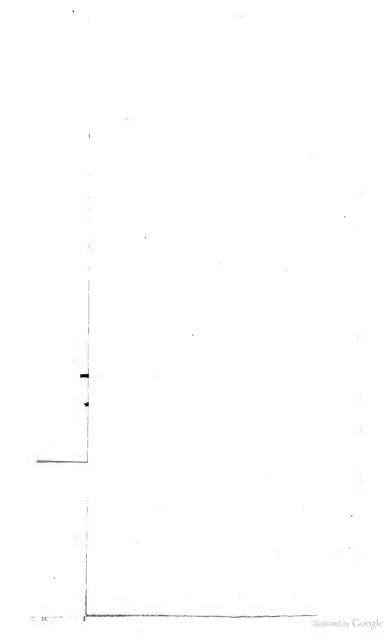

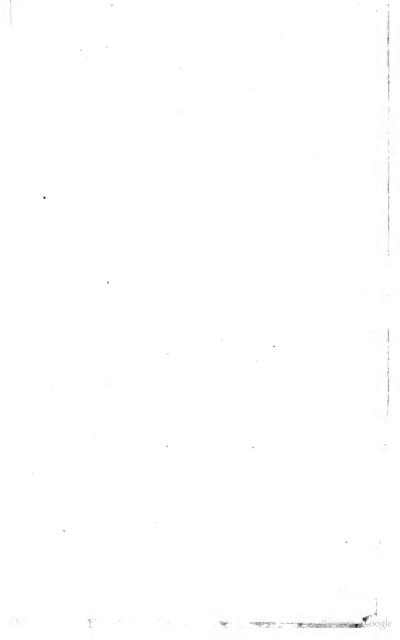

Distract by Google

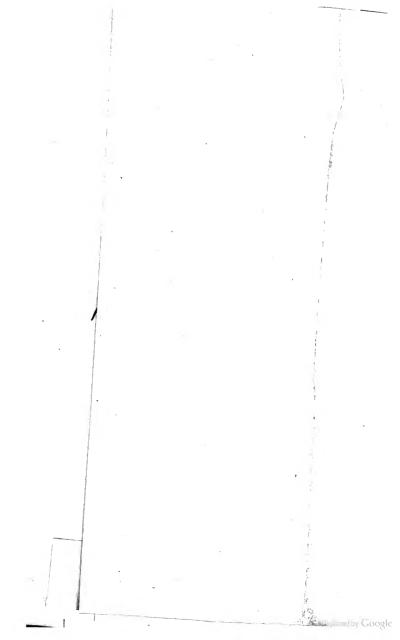



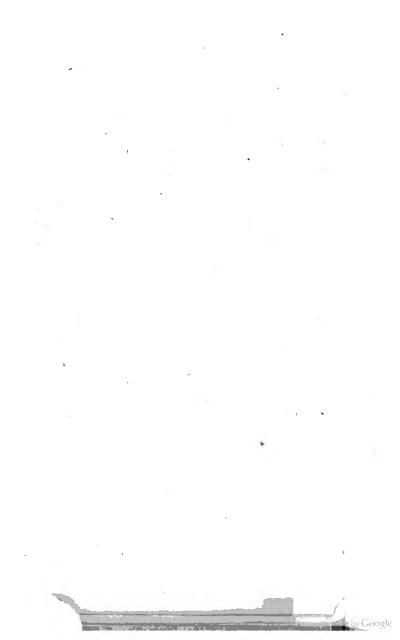

Taf. VIII.



der Eva,

Taf. IX.



g im rothen Meer,

Taf. X.

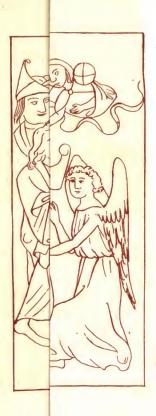

Die Juder, Mariae,

.

\*



Discreth Google

.

•. 0

.

+

- (

In bemfelben Berlage ericbien:

## Auellenfammlung.

aur

## Geschichte des Hauses Sohenzollern

herandgegeben

pen

Dr. C. A. S. Burkhardt.

1. Banb.

Das funfft mertifch Buech

Eleg. broch. Preis 2 Thir.





SEB. SILT EL THE MERCE POPINION V. UNCHEN

Digitized by Google

